<36624524710019

<36624524710019

Bayer. Staatsbibliothek

# Geseß=Sammlung

für bas

# Berzogthum Altenburg

auf bas Jahr

1 8 5 0.

Rummer 1 bis Rummer 83.

Altenburg, gebrudt in ber hofbuchbruderei.

Min. d. Janer

100000

### Repertorium

h . x

Gefessammlung fur bas Herzogthum Altenburg vom Sabre 1850.

#### . In dronologifder Ordnung.

| be <b>6</b> |                 | t u m<br>ber Ausgabe. | 2 4 4 4                                                                                                                                                              | Stud. | Num. | Erite. |
|-------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|
| 5.          | Januar<br>1850. | 22. Januar            | Gefes, bie Abanberung einiger Beftim-<br>mungen bes provifgifchen Gefese uber bie<br>Einfahrung von Schwuegerichten it. vom<br>24. Mag 1849 bett.                    |       | 1.   | 1.—2.  |
|             | <b>5.</b> —     |                       | Berordnung, bie Batl eines Abgeordnes<br>ten jum Boltshaufe bes ju berufenben<br>erften Parlamente bett.                                                             | I.    | 2.   | 2.     |
|             | 5. —            | 19. Sebruar           | Minifterial Bekanntmachung, bie Aban-<br>berung und beziehentlich Erlauterung ei-<br>niger Bestimmungen bes Billickaus-<br>hebungsgefehes vom 24. Februar 1849 bett. |       | 3.   | 3.     |
| 2           | 3. —            |                       | Patent wegen ber berrichaftlichen Scheit.                                                                                                                            | II.   | 4.   | 3-4    |
| 2           | 8               |                       | Ministerial Befanntmadung, ble Etthei<br>lung ber Rechte milber Stiftungen an ble gt<br>Schmolln errichtete Spartaffe betr.                                          | и.    | 5.   | 4.     |

|     | _        | 1   |        | Inbalt.                                                                                                                                                                                           |       | 1     | 1        |
|-----|----------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| bee | Gefetes. | ber | Ausgal | e. Sugart.                                                                                                                                                                                        | Stud. | ,97um | . Seite. |
| 11. | Februar. | 9.  | April. | Betanntmadung ber Lanbestegierung, bie<br>Einführung periobifder Apothetenre,<br>vifionen betr.                                                                                                   | Ш.    |       | 1        |
| 14. | -        | -   |        | Ginfdarfungeverorbnung ber Lanbeeres<br>gierung, bas Dagarbfpiel betr.                                                                                                                            |       | 6.    | 5.       |
| 20. | -        | -   | -      | Manbat, eine Ergänzung bes Patents, bie Bertach fichtigung ber Popothesgläubiger bei Bertaufdung von Pertinentialgrundfüden betr., vom 5. April 1884.                                             | ш     | 7.    | 5.       |
| 28. | -        | -   | -      | Minifterial-Befanntmachung, bie Aufrecht-<br>erhaltung einer murbigen Gonn- und Teft-<br>tagefeler betr.                                                                                          | Ш.    | 8.    | 6.       |
|     | Mårz.    | -   | _      | Minifterial-Befanntmachung, bie Berich-<br>tigung eines in S. 45 bes proviforifden Ge-<br>fetes über bie Einführung von Schwur-<br>gerichten bom 24. Barg 1849 unterge-<br>laufenen Feblere bett. | III.  | 9.    | 7-8.     |
| 7.  |          | -   | _      | Minifterial Befanntmadung, bie Ber-<br>leibung ber Rechte milber Stiftungen an bie<br>Begrabniftaffe ju hermeborf betr.                                                                           | m.    | 11.   | 8.       |
| 7.  | -        | -   | -      | Berorbnung ber Lanbesregierung, bie Answendung bes Chioroform und bes Schmer feldthere betr.                                                                                                      | пл.   | 12.   | 8-9.     |
| 7.  | - [      | -   | -      | Einscharfungeverorbnung ber Lanbeste-<br>gierung, bie Raupenvertifgung betr.                                                                                                                      | III.  | 13.   | 9.       |
| 1.  | -        | -   | -      | Minifterial, Berorbnung, bie Abftellung<br>einer Ereldrung über ben Eintritt in ben<br>Militairbienft Seiten ber fich ben Wiffen-<br>fchaften wibmenben und bergleichen jungen Leute              |       | 30.   |          |
| 2,  | -        | _   | -      | Minifterial Befanntmachung, bie Ertheis<br>lung ber Befugnif gur allgemeinen Uebergang &.<br>fchein-Erlebigung an bie Bertool Genne-                                                              | III.  | 14.   | 10.      |
| 3.  | -        | _   | -      | Minifterial. Befanntmadung, bie Ber-                                                                                                                                                              | m.    | 15.   | 10.      |
|     | -1       |     | _      |                                                                                                                                                                                                   | п.    | 16.   | 11.      |
|     |          |     |        |                                                                                                                                                                                                   | п.    | 17.   | 11-12.   |

|     | Da       | tum .       | ~                                                                                                                                                                      | m      |      |          |
|-----|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|
| bes | Gefetes. | ber Ausgabe | In halt.                                                                                                                                                               | Stúct. | Num. | Seite.   |
| 3.  | Upril.   | 12. April.  | Berordnung, bie Aufbringung ber Grund-<br>und Biebfteuer bon Pfarr- und Soul-<br>grundftuden betr                                                                      | īv.    | 19.  | 41-42.   |
| 11. | _        | 28, Mai.    | Minifterial Befanntmachung, die Ber-<br>leihung ber Rechte milber Stiftungen an die gu<br>Gofing errichtete Borfchuftafffenanftale<br>bett.                            | VI.    | 21.  | 47.      |
| 20. | -        | 3. —        | Berorbnung, einige Abanberungen in bem 26.                                                                                                                             | v.     | 20.  | 43—46.   |
| 23. | -        | 28. —       | Minifterial. Befanntmadung, die Befugniffe<br>ber Militairmaden und Patrouillen betr.                                                                                  | VL     | 22.  | 47.      |
| 24. | -        |             | Minifterial. Befanntmadung, bie Erweiterung ber Abfertigungsbefugniffe bes Großherzogl. Schof. Steueramts zu Elfenach bett.                                            | VI.    | 23.  | 48.      |
| 24. | -        |             | Bekanntmachung ber Kataster-Kommis-<br>fion, die den Geometern bei Ausführung des<br>Patentes vom 11. Juni 1845 von den Ge-<br>meinden zu gewährenden Leistungen betr. | VI.    | 24.  | 48.      |
| 2,  | Mai.     |             | Berorbnung, eine Erlauterung ber §6. 22 und<br>49 bes proviforifden Beleges über bie Ein-<br>führung ber Schwurgerichte ze. bom 24. Marg<br>1849 bett.                 | VI.    | 25.  | 49.      |
| 2.  | -        |             | Berorbnung ber Landesregierung, bie Schuppodenimpfung betr                                                                                                             | VI.    | 26.  | 49-50.   |
| 6.  | -        | 28. Mai.    | Betanntmadnng ber Lanbesregierung,<br>ben Betleibungsaufmand für Soublinge<br>betr.                                                                                    | VI.    | 27.  | 50.      |
| 18. | -        | 4. Juni.    | Mandat, bie herstellung und Inftanbhaltung<br>neuer Grund fide bergeichniffe und Ueber-<br>fichtstarten betr.                                                          | VII.   | 28.  | 51-54.   |
| 29. | -        | 2. Juli.    | Ministerial. Bekanntmachung, bie von ber<br>Tuchmacherinnung zu Ronneburg erichtete<br>Begräbniskaffe betr                                                             | VIII.  | 29.  | 55.      |
| 31. | -        |             | Berordnung, bie Feftfegung ber Entrichtungs.<br>termine für bie Gewerb. und Perfonal.<br>feuer im Jahre 1850 betr.                                                     | VIII.  | 30.  | 55.      |
| 6.  | Juni.    | 17. Septbr. | Berordnung, bas Strafverbot bes Sanbels mit Lefeholg bett.                                                                                                             | XII.   | 42,  | 101-102. |

| bes C       |         | u m<br>ber Ausgabe. | 3 n h a 1 t.                                                                                                                                                                                                                   | Stud. | Num. | Seite. |
|-------------|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|
| 8. 2        | Juni.   | 2. Juli.            | Dinifterial Betanntmachung, bie Bere leigung ber Rechte milber Stiftungen an ble ju Deufelmiß errichtete Spartaffe bett.                                                                                                       | VIII. | 31.  | 56.    |
| 28.         |         |                     | Gefeg, die Boll- und Steuerfähe vom Zuder<br>und Sprap für den Zeitraum vom 1. September<br>1850 bis dahin 1853 betr                                                                                                           | VIII. | 32.  | 56.    |
| <b>3</b> 0. | -       | 16. —               | Minifterial. Bekanntmachung, bie Poftape<br>erbnung und ben Deutfc. Defterreicht-<br>fchen Poftverein betr.                                                                                                                    | IX.   | 33.  | 57←72. |
| 1.          | Juli.   |                     | Betannemachung ber Landebreg Lerung, bie<br>Gifrigfeit ber von Austanbern beigebrachten<br>Beimachicheine beter.                                                                                                               | IX.   | 34.  | 72.    |
| 1,          | _       | 9. August.          | Minifterial. Benordnung, bie Befeitigung ber<br>feuergefahrlichen Bebachungen und Ef-<br>fen betr.                                                                                                                             | х.    | 35.  | 73.    |
| 1.          | -       | 17. Septbr.         | Berordnung ber Landestegierung jur Ein-<br>fcaffung und rip. Erlauferung der Ber-<br>kanntmadung, vom 24. Oktober 1836, bat<br>Jaufiren mit Bichern und Drudfaden,<br>und bas Sammeln von Subferiptionen<br>auf beraiden betr. |       | 43.  | 102.   |
| 17.         | -       | 9. August.          | Benordnung, bie Abanberung einer in 6. 7 ber Berorbnung vom 14. Juni 1847 über bie Schug. podenimpfung enthaltenen Bestimmung bett.                                                                                            | X.    | 36.  | 73-74  |
| 22.         | -       |                     | Befanntmadung bes Finangfollegiums, ben Sous ber Staatswaldungen betr                                                                                                                                                          | X.    | 37.  | 74-75. |
| 1. 2        | lugust. | 17. Gepibr.         | Miniftertal. Befannetmachung, Die Aufer-<br>fursfehung von Papiergelb betr.                                                                                                                                                    | XII.  | 44.  | 103.   |
| 2.          | -       | 9. August.          | Patent jur Publitation bes Gefetes und Gefet, bie Entgiabung und bas Ruben ftoate burger licher Rechte wegen begangener Bers breden ic. bett.                                                                                  | X.    | 38.  | 7578.  |
| 3.          | _       |                     | Zagbpoligeigefeb                                                                                                                                                                                                               | X.    | 39.  | 78—86  |
| 3.          | -       | 13. —               | Gefeb, bie Bablen ber lanbichaftlichen Abgeorbneten betr.                                                                                                                                                                      |       | 41.  | 91—100 |
| 4.          | -       | 9. —                | Befet, einige Abanberungen und Bufate gu<br>bem Lebngelb. Ablbfungegefebe bom 17.<br>Januar 1850 bett.                                                                                                                         | X,    | 40.  | 8690   |

|     |          | t u m       | In halt.                                                                                                                                                                                                    | Stud. | Num. | Seite.   |
|-----|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|
| De6 | Gelebes. | ber Musgabe |                                                                                                                                                                                                             |       |      | -        |
| 8.  | August.  | 17. Septbe  | Miniftertal Befanntmadung, bie Ettheilting ber Rechte milber Silftungen an ben bon ber Sattlere, Geilere und Tifdlertnung ju Combiln erichteten Begrabniftaffenberein bete.                                 |       | 45.  | 103-104  |
| 19. | _        |             | Berordnung ber Canbesregierung, bie Ausfiellung ber Jagbicheine beit                                                                                                                                        | XII.  | 46.  | 104-105  |
| 21. | _        | 17. Degbr.  | Minifictial. Defanutmadung, Die Bertligung ber Bechte miber Giffungen an ib even ben vereinigten Dauere mb Stein- hauergefellen in Stadt und Amtheigiet Roba begründete Rranten, und Begrab, niftaffe betr. |       | 66.  | 201.     |
| 24. | -        | 17. Septhe  | Befanntmachung ber Lanbestegierung,<br>bie gefehliche Beite ber gewöhnlichen<br>Bouereffen bett.                                                                                                            | XII.  | 47.  | 105-106  |
| 24. | -        | 27. —       | Bekanntmachung bee Lanbes-Juftigkolle-<br>giume, bie gerichtliche Beurkundung<br>bon Bereibungsakten betr                                                                                                   | XIV.  | 54.  | 141.     |
| 26. | -        | 17. —       | Befanntmachung bee Finangfollegiume,<br>Bufab gu bem Lebngelber-Ablofungegefeb<br>vom 17. Sanuar 1849                                                                                                       | XII.  | 48.  | 106.     |
| 4.  | Septbr.  |             | Befanntmadung ber General Rommif-<br>fion fur Ablifengen, bie Prafentagions-<br>gebuhr für Aurrentlabungen in ben ben<br>ben Brittsabifungefommiffarm ju behanbetnben<br>Ablöfungefachen bett.              |       | 49.  | 107.     |
| 5.  | -        |             | Befanntmadung ber Lanbesteglerung<br>und bes Finangfolleglums, bie Bewerb-<br>fteuer Derer, welche ein Gewerb im Um-<br>bergieben betreiben, bett.                                                          |       | 50.  | 107-108  |
| 12. | -        | 27. —       | Einschaffungeverordnung ber Landeste-<br>gierung, bas Daas ber Bierflaschen und<br>Seibel betr                                                                                                              | XIV.  | 55.  | 141-142. |
| 12. | 12       |             | Ginfcarfungeberorbnung ber Lanbebre-<br>gierung, bie Bintelfcanten bett                                                                                                                                     | XIV.  | 56.  | 142.     |
| 160 | -        | 24. —       | Befet, bie Abanberung mehrerer Beflimmungen<br>bes proviforifchen Gifetes aber bie Einführung                                                                                                               |       |      |          |

| bes |          | t u m<br>ber Ausgabe. | Inhalt.                                                                                                                                                                                                          | Stůđ. | Num. | Seite.  |
|-----|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|
|     |          |                       | bon Somurgerichten ic. vom 24. Darg<br>1849 betr.                                                                                                                                                                | XIII. | 51.  | 109-111 |
| 16. | Septbr.  | 24. Ceptbr.           | Befet, bie Abichabung bes Grunbeigen.                                                                                                                                                                            | хш.   | 52.  | 111-117 |
| 16. | -        |                       | Berordnung, bie Ausfahrung bes Befetes über<br>bie Abichahung bes Grundeigenthums<br>betr.                                                                                                                       | XIII. | 53.  | 118-140 |
| 16. | -        | 27. —                 | Berordnung, bie Abanderung einiger Beftim-<br>mungen bes Manbates über bie offentliden<br>Bergnugungen vom 17. Juli 1836 betr.                                                                                   | XIV.  | 57.  | 143-144 |
| 16. | -        |                       | Befeh, eine Abanberung bes Befehre über bie<br>landftanbifche Initiative bei Befehres-<br>porfchiagen vom 21. Oktober 1848 betr.                                                                                 |       | 58.  | 145.    |
| 16. | _        |                       | Gefes, bie Sinangperioben bes Lanbes betr.                                                                                                                                                                       | XIV.  | 59.  | 146.    |
| 26. | -        | 5. Novbr.             | Bekanntmachung ber Lanbebregierung,<br>tie Einschaftung ber in Bezug auf den Ber-<br>kauf von Wildpret bestehenden gesehlichen<br>Borschriften betr.                                                             | xv.   | 60.  | 147.    |
| 29. | _'       |                       | Minifierial Befanntmachung, bie Frei-<br>gebung ber Elfenbahnfrede von Eifenach<br>nach Bebra und umgefehrt für ben Aransport<br>übergangefteuerpfilcheiger Gegenflande<br>bett.                                 |       | 61.  | 147-148 |
| 2.  | Ottober. |                       | Minifterial: Betannemachung, bie herftellung<br>einer Uebergangeftraße zwifden Lubwig-<br>ftabt und Tettau im Ronigreiche Baiern einer-<br>feits und Grafenthal im herzogthume Mei-<br>ningen andererfeits betr. |       | 62.  | 148.    |
| 10. | -        | 17. Degbr.            | Berorbnung ber Lanbe bregierung, bie Er-<br>richtung einer hufbefclagsicule in ber<br>Refibengstabt Altenburg betr                                                                                               | XVII. | 67.  | 201-202 |
| 21. | _        | 5. Novbr.             | Minifterial Berorbnung, bie Anlegung<br>von Bergelchniffen beifenigen Personen,<br>wiche wegen Berluft ober Rubens ibrer<br>faatebirgertiden Rechte aftiv und paf-<br>stv mablunfabig find, bett.                |       | 63,  | 149-150 |
| 25. | -        |                       | Betanntmadung des Landes Juftig-Rol-<br>legiums, bie Befolgung ber Rotariats.<br>ordnung betr.                                                                                                                   | xv.   | 64.  | 150.    |

|     | Da       | atum Inbalt.        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        | Rum. | Seite.  |
|-----|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|
| beß | Gefetes. | ber Musgabe.        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |         |
| 29. | Oftober. | 17. Dezbr.          | Betanntmachung bes Finangtollegiums,<br>bie Bezahlung ber Forftameszimmerteute<br>im Saal-Eifenberger Kreife bett                                                                                                                                 | XVII.  | 68.  | 203.    |
| 30. | -        | 12. Roobr.          | Bekanntmachung ber Ratafter Rommif, fion, die Instruction ber Rommiffare jur<br>Abichabung bes Grundeigenthums betr.                                                                                                                              | XVI.   | 65.  | 151-200 |
| 6.  | Rovbe.   | 17. Degbr.          | Befanntmachung ber Generaltommiffion für Abidfungen, bie Beidhaffang ber Sachlegitimaction für bie Abidfungelintereffenten in ben nach bem Gefete vom 23. Bei 1837 gu befanbeinten Abidfungefachen bett.                                          | XVII.  | 69.  | 203-204 |
| 18. | -        |                     | Berordnung ber Landebregierung, ble Le-<br>galitat ber von Unterthanen bes Großber-<br>jogthume Sach fen-Bei mar beigebrachten Dei-<br>mathicheine bette.                                                                                         | XVII.  | 70.  | 206.    |
| 25. | -        |                     | Befanntmadung bes Lanbese Juftige Role<br>legiums, die Ungulaffigteit von Bee<br>weisartiteln über Progefgefchichte, be-<br>reits gugeffanbene und liquid vorliegende<br>Thatfachen bett.                                                         | XVII.  | 71.  | 205-200 |
| 26. | _        |                     | Ministerial. Bekanntmachung, bie Auf-<br>bebung bes Rebenzollamtes I. ju Lub-<br>wigeburg im Königreiche Württemberg betr.                                                                                                                        |        | 72.  | 206.    |
| 5   | . Degbr. |                     | Minifterial, Bekanntmachung, ben mit ber<br>Reone Gadfen abgeschiffenen Reges über<br>bie tirchlichen umb Gulvere blituffe ber<br>jenigen Parochten, ju weichen Ronigl. Cad-<br>fifche umb Pergegl. Altenburgifche Unter-<br>thanen gehten, bett. |        | 73.  | 206-213 |
| 5.  | -        |                     | Miniferial. Befanntmadung, ben mit ber Krone Gadfen abgeschioffenm Bertrag gur Begultung ber an ben beiberfeitigen Ranbegernegen vorlommenben gemifchten Lehns umb Incisbictionsberhaltniffe u. w. b. a. bett.                                    |        | 74.  | 214-21  |
| 12. | _        | 10. Januar<br>1851. | Berordnung, bie Anfhebung ber Finrguge bett.                                                                                                                                                                                                      | XVIII. | 75.  | 217-21  |
| 19. | _        |                     | Berorbnung ber Banbesregierung, bie Arge                                                                                                                                                                                                          | XVIII. | 76.  | 218.    |

|     | Datum    |          | Oatum In balt.                                                                                                                                                  |        | Num. | Seite.    |
|-----|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|
| bes | Sefetes. | ber Ausg | e.                                                                                                                                                              | Stud.  |      | J.        |
| 23. | Degbr.   | 10. 3anı | Befanntmadung ber Lanbesregierun<br>bie Ginführung neuer Paftarten betr.                                                                                        | XVIII. | 77.  | 219,      |
| 26. | -        |          | Berordnung, bie interimiftifche Beftellun<br>landichaftlicher Beifiber bei bem Finan<br>tollegium und ber Lanbesbant betr                                       | xviii. | 78.  | 219-220   |
| 26. | -        |          | Steuerausichreiben auf Die erfte Salfte be                                                                                                                      | xvIII. | 79.  | 220-221   |
| 28. | -        |          | Bekanntmadung bee Finangkollegium<br>ble Ausiablung ber Bittmen- und Bai<br>fenpenfionen betr                                                                   | XVIII. | 81.  | 222.      |
| 80. | -        | eχ       | Berordnung, eine Erlauterung bes §. 3<br>bes bie Bablen ber landicaftlichen Ab<br>geordneten betreffenden Befebes vom 3. Augu<br>1800 enthaltenb                | 0      | 80.  |           |
| 81. | -        |          | Minifterial. Betanntmadung, eine Ermei<br>terung ber Abferrigungebefugniffe be<br>Grofbergogi. Gadi. Geueramts in Wei<br>mar und bes guffl. Schwarzburg, Greuer |        |      | 221 -222. |
| 31. | -        |          | amte in Arnftabt betr                                                                                                                                           | хуш.   | 82,  | 223.      |
|     | 1        |          | fen bett                                                                                                                                                        | XVIII. | 83.  | 223-226.  |

## Herz. Sachs. Altenburg. Gesetzsammlung.

Stud I.

1850.

Musgeg. b. 22. Januar 1850.

#### 1. Befes,

bie Abanderung einiger Bestimmungen bes proviforischen Gefebes über bie Einführung von Schwurgerichten zc. vom 24. Marg 1849 betreffend,

vom 5. Januar 1850.

### Wir Georg,

von Gottes Gnaden Bergog ju Cachfen, Julich, Rleve und Berg, auch Engern und Weftpbalen, Landauf in Thuringen, Markgraf ju Meißen, gefürsteter Eraf zu henneberg, Graf zu ber Mart und Ravensberg, herr zu Ravenftein zc. zc.

verordnen im Einverstandniffe mit getreuer Bandichaft biermit folgende Abanderungen ber 6g. 1, 15, 19 und 54 vot proofpriften Beffete über die Einführung von Schwurgerichten it. vom 24. Mars 1849 (Site 81 ff. ber Gefeglammlung vom 3abr 1849):

Bu 6. 1.

1. Das im Art. 105 bes Kriminalgefehbuchs vom 3. Mai 1841 bezeichnete Berbrechen foll och nicht mehr zu benjenigen Berbrechen gehören, welche nach der Bestimmung in §. 1 no. 1 aberhaupt (b. b. obne Rudslicht auf ibre Berübung beich nech Best in öffentlichen Wersammlungen

und Bereinen) bem fcwurgerichtlichen Berfahren unterfallen.

3u §, 15.

II. Die Bestimmung in §. 15, wornach bei Cinwendung von Rechtsmitteln wiber bie Entsicheibungen ber Untlagetammer bas in §. 42 ff. vorgeschriebene Berfahren Plat greifen foll, wirb

aufgeboben und bafur Folgendes verorbuct:

Die Appellationsichrist wiber Enticheibungen ber Antlagetammer ist, bei Bertuft, binnen 10 Tagen von ber Eroffnung an unter Angabe ber beschwerlichen Apeile in ber angesochtenen Entschwerbern beruben, bei ber Antlagetammer in doppelten Erneplaren einzureichen, von iehterer aber im Duptikate mittelst Kandbeschulfet dem Appellaten put erwaiger, dimmen achtichiger Predittipfrist zu bemitenber, Widertzugung bedandigen zu falsen. Abe Bertauf bieler Achtragsfrist — mag nun eine Bibertzugungsschwift eriftmehig eingegangen sein oder nicht — sind die bie Alten von der Antlagetammer unverweit dem Oberappellationsgericht in Iena zu übersenden, welches durch eine aus mindellens sind Mitgliedern bestehend Abteilung (§. 43) über die eingewendere Appellation elezisch auf Grund der im der eine aus mindellens sind Prigigieden Auf Grund der ihm aber ihm übersanden Aften und von der vorgeschrieben, hörentlich mundliche Kertandtung au entscheiden hat.

Gefetfammlung 1850,

Bu §. 19.

III. Der 6. 19 anbert fich, unter Beibehaltung feiner übrigen Beftimmungen, lebiglich in Bezug auf Die Ditgliebergabl bes Gerichtsbofs babin ab:

Der Grichtshof, welcher ftets eine ungerabe Mitgliebergabl begreifen muß, foll fortan - mit Einfcluß bes Prafibenten - in ber Regel aus funf Ditgliebern, und gwar 3 orbentlichen und

2 außerorbentlichen, und nur ausnahmsweife aus brei Ditgliebern befteben.

Diefe ausnahmsweise Befchrantung bes Gerichtshofs auf 3 Mitglieber bat, außer bem Falle einer zwei Ditglieber gleichzeitig treffenben vorübergebenben Berbinberung, auch bann einzutreten, wenn nur ein ordentliches ober außerorbentliches Ditglied bes Gerichtshofe an ber Ausubung feines Amts außer ober mabrent ber Sauptverhandlung porubergebend verhindert fein follte, und awar foll in biefem Falle ein außerorbentliches Ditglieb fur bie Dauer ber nurgebachten Berbinberung feine amtlichen Befugniffe bei bem Berichtsbofe nicht ausüben.

Durch obige Borfdrift tritt jugleich bie Beftimmung in f. IX. Alin. 4 ber Minifterial Ber-

orbnung vom 24. Dary 1849 außer Rraft.

Bu §. 54. IV. Die in &. 54 vorgefchriebene Befanntmachung bat nicht an jeden einzelnen Angeflagten Einen Tag por ber mabrent ber Dauer ber Mffifenfigungen ibn betreffenben Sauptverhandlung, fonbern vielmehr Einen Zag vor bem Beginne ber gangen Affifenfitung felbft an fammtliche bei berfelben betheiligte Angeflagte jugleich und an ben Staatbanwalt ju geschehen. Urfundlich haben Wir Diefes Gefet, welches mit bem Tage feiner Publikation in Rraft tritt,

eigenbandig vollzogen und mit Unferem Bergoglichen Inflegel verfeben laffen.

Mitenburg, am 5. Januar 1850.

Georg, S. J. G. Graf Beuft. R. Pierer. Sonnenfalb.

Berorbnung,

bie Bahl eines Abgeordneten jum Boltshaufe bes ju berufenden erften Parlaments betr., bom 5. Januar 1850.

Georg

von Gottes Gnaden Bergog ju Gachfen, Julich, Rlebe und Berg, auch Engern und Weftphalen te.

verordnen mit Buffimmung getreuer Landichaft, wie folgt: Die unter lit. n. bes Requiative vom 3. December 1849, eine Erlauterung und Ergangung ber unterm 7/13. November 1849 publicirten Ausführungsverordnung ju bem tranfitorifchen Gefebe über bie Babien ber Abgeordneten jum Boleshaufe bes ju berufenben erften Parlaments betreffenb, entbaltene Beftimmung, welche alfo lautet:

"Für eine folche Reumabl (eines Abgeordneten jum Bolfshaufe) befteht bas Amt ber einmal "gewählten Bahlmanner fort, und es find lediglich an Die Stelle berjenigen Bahlmanner, "welche etwa burch Ungittigfeit ber Bablatte ober burch immittelft erfolgten Lob ober Beg-"gieben aus bem Bablbegirte (refp. ber biefigen Stabt) ober burch fonftigen Berluft ber Babl-"berechtigung ausgeschieben find, in ben betreffenben Begirten neue Bahlmanner ju mablen."

finbet auch in bem Falle Unwendung, wenn ber ermabite Mogeordnete gwar bie auf ihn gefallene Babl annimmt, aber im Laufe ber Reichstags , Berbanblungen, alfo vor bem Schluffe bes nachften Reichstags, freiwillig ober unfreiwillig aus bem Parlament ausscheibet und in Folge beffen bie Reumahl eines Abgeorbneten erforberlich wirb.

Begeben Mitenburg, ben 5. Januar 1850.

(L. S.) Georg, S. J. G. R. Dierer. Connentalb.

# Herz. Sachs. Altenburg. Gesetzsammlung.

Stud II.

1850.

Ausgeg. b. 19. Februar 1850.

#### 3. Minifterial = Befanntmachung,

bie Abanderung und beziehentlich Erlauterung einiger Beftimmungen bes Militarausbebungsgesebes vom 24. Rebruar 1849 betr.

vom 5. 3anuar 1850.

(Publigirt in Dr. 4 bes Amte. und Radrichteblattes vom 11. Januar 1850.)

Rach eingeholter landichaftlicher Buftimmung wird bie in §. 6 bes unterm 24. Februar vorigen Iabrets veröffentlichten Mittatiausbebungsgestehe getroffene Bestimmung, bag bie Untersuchung über bie Zauglichfeit ber Konsfribirten burch ben Mittatiarargt und einen außerdem guzugiehenden Gwilargt zu geschopen habe, babin abgefandert,

baß jene Untersuchung funftighin burch ben verpflichteten Dilitairargt allein flattfinbet.

Gine etwaige Provokation gegen ben Ausspruch bes Militateargtes wird burch Bermittelung ber Derzoglichen Landsergierung ber Enischeibung von brei underfeigten Arzeite unterfiellt werben. Jugleich wird in Erläuterung bei §. 4 bes oberwähnten Gesetes bestimmt:

die feltbereftandie nur benfenigen taugliden jungen keuten ber freiwillige Einstell in den Militatiering feltattet werben fann, welche entweber das konfristionspflichige Allter noch nicht erreicht haben, ober aus einem sonstigen Grunde jum Militairdienst nicht verpflichtet find.

Soldes wirb jur Rachachtung anburch betannt gemacht.

Altenburg, ben 5. Januar 1850.

Bergoglich Sachfifdes Dinifterium.

#### 4. Patent

wegen ber herrfchaftlichen Scheitholgfloße auf ber Saale im Jahr 1850,

vom 23. Januar 1850.

### Georg,

von Gottes Gnaden Bergog ju Cachfen, Julich, Rleve und Berg, auch Engern und Beftpbalen ze.

Rachbem Wir bescholffen haben, auch in biesem Jahre eine beträchtliche Quantität Alasterscheite, Alle Die und Acfte, so wie kurze Scheite und Siockschwagen auf der Saale flosen zu laffen, so sinden Wir Und veranlast, in Erneuerung der in Bezug auf die Flose bereits ergangenen Berfügungen und Gesehe durch gegemochtiges Patent zu verordnen wie folgt:

1) Alle Bethorben find angewiesen, bem gesammten Flospersonale ju gebachter Flose allen Borichub ju leiften, und bas Entwenden und Wegichiesen bes Flospolies, foviel an ihnen ift, trafiften us verbaten.

Gefesfammlung 1850.

- 4 6. 6. 1850. St. II. Rr. 5, ble Ertheil. ber Rechte milber Stift. an ble Spartaffe ju Schmbun betr.
  - 2) Wenn insbesondere vom Floßpersonale Zemand über Floßholgbiebflahl betreten, oder Beredacht geschoft wird, baß bier oder bort entwenderte Floßholg zu finden sein möchte, so ift bemselben auf Ansuchen der Gerichtsbiener beizuordnen, die Saussuchung zu verstatten und sonst auf alle Weise die Untersuchung zu fobern.
  - 3) Begangene Alofholgentwendungen werden bergestalt bestraft, daß von jedem vorgefundenen Scheite Ein Thaler, und von Aldppeln und Arften, so wie von Stodschmaßen, furgen Scheiten, Splittern und andern Bruchstuden eine verhältnismäßige Getoffrase auferlegt werden wird.
  - 4) Im Falle ber Unvermögenheit werden bie Thater vorgesommener Flogholgentwendungen anftatt ber Gelbstrafe nach Befinden mit 8 bis 14tagiger Gefangnififtrafe belegt.
  - 5) Den Blofbeamten barf bei Ausubung ihres Amts nirgends ein hinderniß in ben Beg gelegt werben.
  - 6) Die Muller haben ihre Bebre in bem Stand ju erhalten, wie er ber Bibge forberlich ift. Im entgegengefesten Salle find fie verbunden, die Abebrermachung ju öffnen und die angelegten Schett auf eigen Soffen iber bas Bebr fortubringen.

Bur Barnung vor unaubbleiblichen Strafen haben Bir biefe Berfugung ju Jebermanne Rachs achtung burch offentlichen Unichlag bekannt machen laffen.

Co gefdeben ju Altenburg, ben 23. Januar 1850.

(L. S.)

Georg, S. J. S.

Sonnentalb.

#### 5. Minifterial = Befanntmadung,

bie Ertheilung ber Rechte milber Stiftungen an bie ju Schmölln errichtete Sparkaffe betr., pom 28. Nanuar 1850.

(Publigirt in Rr. 10 bes Imte. und Radelchteblattes vom 1. Februar 1850.)

Seine Sobeit ber regierenbe Bergog baben Gich bewogen gefunden, ber ju Schmblln errichteten Spartaffe jur besseren Sichreung ihrer Belebens umd Fobrerung ihrer gemeinnübigen Wirfsamfeit Die Recht milber er fiftungen er Ciffungen er

ju ertheilen, und ift Goldes in ben beftatigten Statuten biefer Anftalt nachträglich aufgenommen worben. Altenburg, ben 28. Januar 1850.

Bergoglid Sadfifdes Minifterium.

# Berz. Sachs. Altenburg. Gesetsfammlung.

Stück III.

1850.

Musgeg. b. 9. April 1850.

#### 6. Befanntmadung ber Landebregierung.

bie Ginführung periodifcher Apothekenrevifionen betreffend.

bem 11. Februar 1850.

(Dubligirt in Dr. 15 bes Amts . und Rachrichtsblattes vom 19. Rebruge 1850.)

Mit bochfter Genehmigung werben von jest an geitweilige Revifionen ber Apotheten bes biefigen gandes burch herrn hofrath Profeffor Dr. Badenrober aus Jena flattfinden, welcher bierm iebergeit mit besonderm, Die gu revibirende Apothete namentlich bezeichnendem Regierungs - Auftrage perfeben werben wirb. Bur Rachachtung ber Apotheter und ber Begirtbargte, welch lebere fic ber Revifion jebesmal auf vom Beren Revifionscommiffar erhaltene Berantaffung anguichliegen baben, wirb baber Coldes hierburch offentlich befannt gemacht; auch werben gleichzeitig bie betreffenben Ortspoligeibeborben angewiesen, ben etwaigen Requisitionen bes herrn Revisionstommiffars um Beiorbnung eines geeigneten Protofollführers geborig ju entfprechen.

Altenburg, am 11. Februar 1850.

Bergogl. Cadf. Banbesregierung. S. Schuberoff.

#### 7. Einscharfungsverordnung ber Landesregierung,

bas Sagarbfpiel betr. .

rom 14. Rebruar 1850.

( Dubligirt in Dr. 16 bes Amte und Radrichteblattes vem 22, Rebrugt 1850.)

Der beftebenben ganbes und reichsgesehlichen Berbote ungeachtet werben außerem Bernehmen nach in einigen Theilen bes Lanbes, und amar ebenfo auf ben Dorfern wie in ben Stabten, baufig

gang ungefcheut Sagardfpiele betrieben. Dergogliche Canbebregierung fieht fich baber veranlaßt, bie Eingangs gebachten gefehlichen Berbote nochmale hierburch einzuscharfen und por beren Uebertretung unter hinweifung auf Die barauf gefehten Strafen fowohl, als auch auf bie fonfligen empfinblichen Folgen nachbrudlich gu marnen, gleichzeitig aber ben fammtlichen Polizeibehorben und Officianten verboppelte Bachfamteit und Unftrengung jur Entbedung verbotener Gpiele und ftrengfte Sanbhabung bes Gefebes jur angelegentlichften Pflicht ju machen.

Mitenburg, am 14. Februar 1850.

Bergogl. Gadf. ganbesregierung. S. Schuberoff.

#### 8. Manbat,

eine Ergangung bes Patents, bie Berudfichtigung ber hppothekglaubiger bei Bertaufchung von Bertinentialgrundstuden betreffend, vom 5. April 1849 betr.,

vom 20. Februar 1850.

(Publigirt in Rr. 18 bes Umte. und Rachrichteblattes vom 1. Darg 1850.)

### Wir Georg,

von Gottes Gnaden, Herzog zu Cachfen, Julich, Kleve und Berg, auch Engern und Westphalen 2c.

verorbnen unter Beirath und Buftimmung getreuer Lanbichaft wie folgt:

6. 1.

Die Bestimmungen bes Patents, bie Berudsichtigung ber Spypotheigidubiger bei Bertaufdung von Pertinentialgrundfluden betreffend, vom 5. April 1849 find nicht blos auf Grundflude, welche Bestandbritie ober Zubeborungen von Grundsstädsforpern, sondern auch auf Gerecht fame, welche Bubeborungen von Grundfludetschapen find, jedoch mit nachfolgenden Tubnabem (6, 2) anzuwenden,

§. 2.

Das Gutachten über bie Frage, ob ber (verpfanbete) Grundftücklörper burch bas Laufchgefchaft an Berti vertiere, ist bei Bertauschung von Grechtlamen nicht nothwendig von Feldschoppen (Feldsgeschworten, Relburgatorn) in den Eichben, und den Driegerichtsberfonen in den Dorfern, sondern überhaupt von gesigneten Sadverschabigen einzuboten. Bei Bertauschung von Jurisdittionsbefugnissen bedarf es der Einbolung eines besondern Gutachtens nicht, es tritt vielmehr an die Stelle besselbas bas sachtundige Ermessen Unstruktungsgemen.

Mitenburg, ben 20. Februar 1850.

(L. S.) Georg, S. J. S.

Graf Beuft. R. Pierer. Connentalb.

### 9. Minifterial = Befanntmadung,

bie Aufrechterhaltung einer murbigen Sonn : und Festtagefeier betr.,

vom 28. Februar 1850.

(Publigirt in Dr. 19 bes Umte und Dadrichteblattes vom 5. Dara 1850.)

Es ist in neuera Zeit wiederum zu bemerken gewesen, daß an den zur discutieden Gottesbergen, der gefausche gefausche der gefausche gefausche der gefausche gefausche der gefausche gefausc

Sammtliche Poliziebehorben bes Landes, sowie alle mit der polizeilichen Zussicht beauftragte Personen, namentlich aber die Genebarmen, werdern baber unter eigener Breantwortlichteit angeweisern, allen eine würdige und angemeisene Sonntagsfeier beeinntachtigenben und förenben Infrige, infonderin in öffentlichen Golf: und Schanftschiern, biernach strengstens zu unterlagen und bafür zu sorgen, baß bie Daggemphoneinten zur Anzeige und Bestlerdung gedracht werden.

Mitenburg, ben 28. Februar 1850.

Bergoglich Cachfifches Minifterium. Graf Beuft.

#### 10. Minifterial = Befanntmachung,

bie Berichtigung eines in §. 45 bes proviforifden Gefetes über bie Einführung von Schwurgerichten vom 24. Marg 1849 untergelaufenen Fehlets bett.,

vom 6. Darg 1850.

(Publigire in Rr. 21 bes Arnes - und Rachrichteblattes vom 12. Mary 1850.)

In ber britten Beile bes §. 45 bes proviforischen Gesehrs vom 24. Marg 1849, Die Einfahrung von Schwurgerichten bei Aburtheilung von politifchen und Prefvergeben betreffend, ift anftatt ber Borte:

8 G. S. 1850. St. III. Dr. 11, Rechte milb. Stiftungen. Dr. 12, Unm. b. Chlorof. u. Schwefelathere betr.

"bei welcher sodann ein Gerichtshof nach Maßgabe der Bestimmung in §. 19 für den einzelnen Kall gebildet wird" zu fegen: "bei welchem" (nämlich dem Sandes-Justisfolispium) "fodann ein Gerichtshof nach Maßgabe der Bestimmung in §. 19 für den einzelnen Kall gebildet wird."

Soldes wirb, um etwaigen Digverftanbniffen borgubeugen, anburch befannt gemacht.

Mitenburg, ben 6. Dary 1850.

Sergoglich Cachfifches Minifterium. Graf Beuft.

#### 11. Minifterial = Befanntmachung,

Die Berleihung ber Rechte milber Stiftungen an bie Begrabniffaffe gu Bermeborf betr.

vom 7. Darg 1850.

( Dubligirt in Dr. 23 bes Umte. und Radrichteblattes vom 19. Darg 1850.)

Seine Sobeit ber Bergog haben ber ju hermsborf am 18. Februar 1846 errichteten Begradbniftaffe jur besteren Beforberung ibere ibblichen Buede bie Rechte mitber Stiftungen brigutegen gerubt, was jur allgemeinen Rachrich bierburch bekannt gemacht wie.

Mitenburg, ben 7. Darg 1850.

Bergoglich Gadfifches Minifterium. Graf Beuft.

#### 12. Berordnung ber Lanbesregierung,

bie Unmenbung bes Chloroform und bes Schwefelathers betr.,

vom 7. Darg 1850.

(Publigirt in Rr. 24 bes Amte . und Rachrichteblattes vem 22. Darg 1850.)

Die Ersahrung hat vielsach gelehrt, daß bei Anwendung des Chlorosorm als schmerzbeschigenbes Braudbungsmittel bei dirungischen Operationen ze. mit ber außersten Borsicht vertabren werben muß, soll nicht die Gesundheit und selbst das Leben der betreffenden Patienten bebeutenden Gesähdeungen wuskeseigt verben. Bu geböriger Watrigung umd Brebutung der letztern konnen aber nur bleienigen Redeinalpersonen sir auslangend besädigt erachtet werden, welchen das Berodenen innere Seilmittel jusselcht, und Herrygl. Landesregierung siedt sich baber veranlast, jedem Andern die Anwendung jenes Wittels hierdung de unterlagen und ziedzietig zu verotdnen, daß die Apobsette dasseichen und Arecepte der oderdezeichneten Redeinalpersonen veradbolgen lach butzen, detdes unter Androchung einer undeschadet der etwagen weitern erchitten Bolgem — in jedem einzelten Buweierkandtungsfalle über den Schuldigen zu verdängenden Gelbuffe von zehn Ahalern. Aus den Pandel zwischen Ausgeben der bei der Verter Bestimmung nicht.

Da übrigens bie Anwendung bes Schwefelathers ju gleichem 3wed mit abnlichen Gefahren verbunden ift, wie die bes Shlorosom, so wird hiermit auch die Gestattung ober Prorbnung ber Einschmung biefes Mittels allen zur innerlichen heilpraris nicht besugten Personen ebenmaßig und bei aleicher Etrafe verboten.

Mitenburg, am 7. Darg 1850.

Bergogl. Gachf. Banbebregierung. 5. Schuberoff.

#### 13. Einscharfungeverordnung ber Landesregierung,

bie Raupenvertilgung betr.,

bom 7. Dara 1850.

(Publigirt in Dr. 21 bes Amts. und Rachrichteblattes vom 12. Mary 1850.)

Die in ben verschiebenen Theilen bes Landes gleichmäßig gemachte Wahrnehmung, daß im beurigen Jahre wiederum die Spigen sammtlicher Dolfdaumarten mit einer großen Jahl Kaupengespinnften beiteh find, gibt zu der Bessenkande genätweten Unlaß, daß die Dhernte nicht nur diese, sondern auch der achästlichen Jahre bodich gesädrede ist, werden nicht noch in Beiten und beitels, sum Ablaub des gegenwärtigen Wonats jene Gespinnften einem Ind nicht allen beiten Bestenden Kaupendrut allensbalben sorglätligst abgelein und gründlich vertiget, welches letzter mit Erwartung siehern Erfolgs leiciglich durch Berdrennen bemirft wird. Bu dem Behuf werden hierdunch die wegen der Kaupenwertigung unterm 16. Män 1829 ins Land ergangenen und hatter zum Destern erneuerten geschilchen Borschilten nochmals deingen eingeschafte und deren gereichte handsdaung den Behobene, der Genedaumerte und allen soffigen und fichtigken und bereit gereichnhafte. Danbadung den Behobene, der Genedaumerte und allen soffigen und fichtigken untern wiedervort zu frengsten Plicht gemacht, dierneben der auch sammtlichen Bespieren von Dolfbaumpfanzungen die zeitge Ausstellung von sogenannen Ctaartstiften angelegentlich empfolicht

Altenburg, am 7. Darg 1850.

Bergogl. Sachf. Banbesregierung. S. Schuberoff.

#### 14. Minifterial = Berordnung,

bie Abstellung einer Erklarung uber ben Eintritt in ben Militatbienft Seiten ber fich ben Biffenschaften wibmenben und bergleichen jungen Leute bett.,

bom 11. Dar; 1850.

( Bubligirt in Dr. 23 bes Umte: unb Radrichteblattes vom 19. Dars 1850.)

Dag biefelben am Rage ber Loodgiebung, und gwar unmittelbar nach Beenbigung berfelben, eine befimmte Erflarung bieriber abzugeben haben, wibrigenfalls fie verbunden

find, ihren Militarbienft fofort abzuleiften.

Siernach haben fich bie Aushebungstommiffionen und bie Betheiligten fernerbin ju achten. Altenburg, ben 11. Dara 1850,

Bergoglich Cadfifdes Minifterium. Graf Beuft.

#### 15. Minifterial = Befanntmachung,

bie Ertheilung ber Befugnif gur allgemeinen Uebergangsichein. Erledigung an bie Bergog: liche Steuer : Receptur in Pobned bett.,

vom 12. Mary 1850.

(Publigirt in Dr. 23 bes Umts. und Dadrichtsblattes vom 19. Darg 1850.)

Der Herzeglich Sachlen Meiningenschen Steuer- Receptur in Posnet ift zu Solge bieslalligen Bedufrinisse bie Ermächtigung jur Erledigung von Uebergangsschapet unterligenben Waaren von ber herzoglich Sachlen Meiningenschen Staaten von ber herzoglich Sachlen Meiningenschen Staatstegierung ertheilt worben, was biermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.
Altenburg, ben 12. Meta 1850.

Bergoglich Cachfifdes Minifterium. Graf Beuft.

#### 16 Minifterial = Befanntmadung,

bie Berleihung ber Rechte milber Stiftungen an bie in Gifenberg errichtete Borfchuftaffe betr.,

bom 13. Mara 1850.

(Publigirt in Dr. 25 bes Umte. und Radelchteblattes vom 26. Darg 1850.)

Se. hobeit ber regierende Bergog haben unterm heutigen Lage bie gur Begründung einer Borichuffasse in Gienberg entworfenen Statuten zu bestätigen und ber doburch ind Leben gerufenen wohltschigen Anstalt bie Rechte milber Stiftungen zu ertheilen geruht. Alternburg, ben 13, Mar, 1850.

Bergoglich Gadfifdes Minifterium. Graf Beuft.

#### 17. Minifterial = Berordnung,

bie Sammlung von Unterftugungebeitragen betr.,

vom 21. Marg 1850.

(Publigirt in Rr. 25 bes Amte - und Rachrichteblattes vom 26. Marg 1850.)

Da es in neuerer Beit wiederholt vorgetommen ift, daß fur politische Flüchtlinge, und felbst für fleckriestich verfolgte, öffentliche Sammlungen veranstaltet und hierauf gerichtete Aufforberungen in öffentlichen Blattern, oder mundlich in Bolesversamulungen erlassen worben sind, jo sieht fich das untereichnete Ministrum veranlagt, den Artikel 38 des Kriminalgesehuchs, welcher dabin lautet:

Ber einem Berbrecher nach vollbrachter That burch Berbehlung ober Unterflugung jur Klucht, durch Berbergung ober Weglohnfung ber Gegenstände bes Berbrechens, burch Unterdrudung ober Bernichtung ber Spuren ober Anzeichen ber frasbaren Sandlung Beibalte leiftet, ift als Begünftiger beb verübten Berbrechens zu bestrafen.

Begunftiger, welche bie bier erwahnten Sanblungen bem Berbrecher vor ber That jugefagt baben. find ben ungleichen Theilnebmern gleich au achten.

in Erinnerung gu bringen und gur Berbutung von Uebertretung ber biebfallfigen Borfchriften Folgendes blemit au verordnen :

12

Die Beranstatung einer Sammlung von Beitragen gur Unterstützung von Personen, welche fich in Kriminaluntersuchung befinden, oder berfelben fich burch die Flucht entgogen baben, ift untersogt,

Mer fernerbin eine Sammlung ber gebachten Art unternimmt ober auch eine bereits begonnene fortlebt, gescheche bied nun duch eine bierauf grichtet öffentliche Aufforberung, ober durch Paramfaltung einer öffentlichen Aufführung z. ober auf sonlige Melie, ift, sofern eine solche Sandbungsweise nicht bereits ben Bestimmungen bes Ariminalgeseiges untersäut, von ber zussändigen Bosieischober mit veröchtnigsmößiger Gelto- ober Geschangistrafe zu betegen. Da notbig, ift auch Beschlagnahme bes öffentlichen Aufruss, ober des Druckblattes, in welchem sich ein solche besinder, ober endlich Unterlagung und Verhinderung ber öffents ichen Aufschung z.e. zu verschapen.

Mien Poligei : resp. Jufligbehorben bes Lanbes wird bie gewiffenhafte Sanbhahung biefer Berordnung jur Pflicht gemacht.

Mitenburg, ben 21. Dara 1850.

Sergoglich Cachfifches Minifterium.
Graf Beuft.

# Herz. Sachs. Altenburg. Gesetsfammlung.

Ctrict IV.

1850.

Musgeg. b. 12. April 1850.

#### 18. Gewerb = und Perfonalfteuer = Gefet,

bom 2. Mpril 1850.

Wir Georg,

von Gottes Gnaden Bergog zu Cachfen, Julich, Kleve und Berg, auch Engern und Weftphalen ze.

haben beschloffen, bie Gewerhsteuer in Berbindung mit ber Personalsteuer reguliren gu- laffen, und verordnen demnach, mit Beirath und Genehmigung getreuer Lanbicaft, was folgt.

Bom 1. Januar 1850 an find bie Gewerbsteuer und bie Personassteuer nicht mehr nach ben bisberigen Borschriften und Ginichtungen, sonbern nach Maßgade bet gegenwärtigen Gewerbe und Versonafteuer Gefeche

umzulegen und zu entrichten.

#### I. Abfchnitt.

Mllgemeine Bestimmungen.

#### §. 2. A. Bon ber Steuerpflicht.

1) Gegenftand und Dasftab ber Gewerb. und Perfonalftener.

a) Gegenstände biefer Staatsabgaben find ber Gewerbsbetrieb und bas perfonliche Einkommen. Der Umfang beiber bilbet ben allgemeinen Dafflab ber Besteurung.

b) Die Gewerhsteuer ift in 9 Unterabtheilungen ju entrichten, und amar in ber

1. von ben Raufleuten und Fabritanten; 2. = = Sanblern;

3. : " Gaft: und Speisemirtben;

. Branntweinbrennern, Bierbrauern, Aleifdern und Badern;

5. = . Dullern;

6. : Buhrleuten, Pferdeverleihern und andern Eransportgewerbtreibenben;

= = bas landwirthichaftliche Gewerb Betreibenben;

8. : Bandwerfern, gewerbemaßigen Runftern und andern Gewerbtreibenben; 9. : Personen, welche ein Gewerb im Umbergieben betreiben.

c) Die Personalfieuer ift in 5 Unterabtheilungen ju erlegen, und gwar in ber 1. von Beamten und Penfionairen;

2. : Gelehrten und Runftlern;

2. s Gelehrten und Kunftlern; 3. Rapitaliften und Rentiers;

4. = Gewerfegehilfen und Privatbienern;

5. Derfonen, welche in ben Unterabtbeilungen 1 bis mit 4 nicht begriffen finb.

d) Die Entricktung ber Bemerbftener befreit nicht von ber Personalfkeuer und eben so menig umgekehrt; auch befreit bie Erlegung von Gewerbs oder von ber Personalfkeuer in ber einen Untersabteilung nicht von der Steuerpflich in ber andern Unteradtheilung. Ausnahmen von biefer Regel sind nur insoweit guidssig, als sie in biesem Geleg ausbrucklich ausgesprochen voorden.

#### 6. 3.

#### 2) Steuerpflichtige Berfouen.

a) Die Gewerbsteuer ift von Altenburgischen Unterthanen und ben Angehörigen andrer Staaten blos infofern zu entrichten, als fie innerhalb bes herzogthums ein Gewerbe treiben,

b) Personalfleuerpfichtig find auch folde Allenburgiche Unterthanen, welche fic außerhalb Landes welentlich aufhalten, und solche Angehorige fremder Staaten, welche im Derzogthum Allenburg anfassig sind, ober einen personalfleuerbaren Erwerbszweig ergriffen, ober auch nur langer, als zwei volle Jahre, sich ausgehalten baben.

#### §. 4. Wortfenna.

a) Die Personalsteuerbetrage ber in §. 3 b bezeichneten Personen sind jedoch um so viel zu minberm, als die Personalabgaben betragen, welche beise Personen wegen der beisseitet personalsteutbaren Begenflächte eine an bei detreffenden Stoat — nicht auch an eine Rommun — entigten. Der vollt flandige Nachweis ber Steuerentrichtung an ben andern Staat liegt den betheiligten steuerpslichtigen Personen ob, eben sowohl um die Steuerminderung selbst, als von Jahr zu Jahr beren Fortbauer ut erlangen.

b) Tur ben Sall, daß in einem andern Staate bessen auswarts fich aufhaltende Unterthanen ober fremde Staatsangebrige nach andern Srunbsagen, als nach ben in Borfebendem — §. 3a und b und §. 4a — aufgestellten behandelt wurden, ift das Ministerium ermachtigt, diesem Staate gegenacher bessen eigenes Bersabren auch diesseit in den geeigneten Fallen gur Anwordbung beingen zu lassen.

#### 3) Befreinngen.

#### a) Bon ber Gewerb: und Perfonalftener.

Bon ber Bewerb. und Perfonalfteuer find befreit:

1) ber Staatefiefus;

2) Grundfludbefiger in Bezug auf bas von ber inlanbifden Grund und Biehfteuer betroffene und in gegenwartigem Steuergefebe nicht besonbere berangezogene Einkommen;

3) Schulen, foweit fie offentliche Unftalten finb;

4) Rirchen, sowie fromme und mitbe Stiftungen wegen bes Eintommens, welches bei ben Perfonen, Die sich fliftungemaßig in beffen Genuß befinden, ber Personalsteuer unterliegt;

5) alle Diejenigen, melde tein eigenes Eintommen (vergl. jedoch & 49 e. unten) ober feinen felbfisftanbigen Erwerb haben, fondern von Andern ohne bestimmte Gegenleiftung unterhalten werben;

6) Personen bis ju erfulltem 18. Lebensjahre, wenn ber auf fie fallende Beitrag terminlich 21 Mgr. nicht erreicht;

7) Diejenigen, von welchen ein Beitrag, nach bem Beugniff ber Ortogemeinbebehorbe, wegen Unvermogens nicht ju erlangen ift.

#### §. 6.

#### b) Bon ber Berfonalftener.

Bon ber Derfonalfteuer find befreit:

1) ber regierende Bergog in Unfebung Ceines gefammten Gintommens, Die Ditglieber ber Ber-

goglichen Familie in Unfebung ihrer aus ber Givillifte fliegenben Ginfunfte;

2) bie im Militarbienft fiehenben und bie ber Genebarmerie angehorenben Unteroffigiere und Mannichaften, ingleichen bie benfelben im Range gleichstehenben andern Militarpersonen, jedoch jebenfalls nur in ber 1. und 5. Unterablefelung ber Personalsteuer;

3) bie fur ben Poftbienft in biefigen ganben von ber Ronigl. Gachfiden Regierung angestellten Beamten.

#### 5. 7.

#### e) Befreinng und Ermaßigung auf Beit.

a) Für Orte, wo bas eine ober bas andere Gewerbe fich in einem besonders gebruckten, nabrungstofen Juftande befindet, tann eine Ermsfigung der betreffenden Gewerbsteuersage auf Beit nach bem Ermssfen bes Ministriums eintreten.

b) Einzelnen gewerb : ober perfonalfteuerpflichtigen Perfonen fann bas Finangfollegium eine porübergebenbe Befreiung ober Steuerermaßigung, wenn bagu in individuellen Berballniffen ausreichenbe Berantaffung porliegt, bewilligen.

6. 8.

#### 4) Anfang und Enbe ber Beitragevflicht.

a) Die Beitragepflicht nach gegenwartigem Steuergelebe beginnt:

1) bei bereits beffehenbem Gewerbsbetriebe ober perfonlichem Gintommen, von und mit bem 1. Nanuar 1850.

2) bei in ber Rolge eintretender Eroffnung eines Gewerbebetriebe, ober überbaupt bei bem Gin: tritt eines neuen fleuerbaren Berbaltniffes, von und mit bem gunachft folgenben Steuertermin.

b) Die Steuerpflicht erloicht von und mit bem Steuertermin, welcher ber Muflofung bes fleuer: baren Berbattniffes, ober beziehentlich ber ausbrudlich erflarten Aufgabe bes Gewerbes, junachft folgt. c) Ausgenommen biervon (a und b) ift bas Gewerbe, welches in Umbergieben betrieben wird.

Die von foldem ju entrichtenbe Steuer ift jebesmal vor ber Eroffnung bes Bewerbebetriebs ju entrichten, d) Unfpruche ber Ctaatstaffe auf Gewerb : und Perfonalfteuer aus bereits abgelaufenen Jahren

find nicht weiter zu verfolgen, infofern biefelben nicht auf nachweislichen Rechnungsfehlern, auf Dintergiebungen ober auf Steuerreften beruben.

e) Unfpruche auf Ruderstattung von etwa obne rechtliche Berpflichtung gezahlten Struerbetragen ans ber Staatstaffe, erlofchen mit bem Ablauf einer Jahrebfrift. (Bergl, jeboch 6, 17 b.)

6. 9.

#### B. Bon ber Umlegung ber Steuer.

1) Reftftellung ber Stenerbetrage.

a) Die Kefiftellung ber von ben einzelnen Steuerpflichtigen terminlich zu entrichtenben Gemerbund Berfonaliteuerbeitrage (und biernach bie Aufftellung ber Ratafter) erfofat burch bie Steueramter: 1) entweber burch einfache Unmenbung ber in gegenwartigem Steuergefete ober ben ibm beis gefügten Zarifen aufgeftellten Steuerfate,

2) ober, wo bies nicht ftatthaft ift, unter Mitwirfung bon Mitgliebern ber Ortsbeborben unb nach bem Ergebniß ber in Gemeinschaft mit biefen ju bewirtenben Coabungen.

b) Bu biefem 3med (a 2) finb 1) in jeber Stabt bem betreffenben Steueramt Ditglieber ber Stabtralbe und ber Stabtverorbs neten ober auch aus ber Babl ber Begirfsvorsteber, - gufammen mindeftens brei und bochftens gebn - von ber flabtratblichen Bermaltungebeborbe betaugeben;

2) in jeber anbern Ortichaft aber ber Ortoffenereinnehmer (Steuericule) und minbeftens noch

amei, bochftens vier, andere guverlaffige Personen, vorzugemeise aus ber Babt ber Umts: ober Gerichterichter und Schoppen, sowie ber Gemeinbevorfteber, von bem Steueramte gu mablen und beiaugichen. c) Bei Abichanung ber Rauffeute, Rabritanten und Sanbler (1. und 2. Unterabtheilung ber

Bewerbfleuer) find außerbem Sachverfianbige, welche ben genannten Unterabtheitungen angehoren, au Rath ju gieben, infofern nicht bie unter i nachfolgenben Beftimmungen Dlat greifen,

d) Die Bugiebung von Sachverftanbigen bei Abichatung anberer Steuerpflichtiger ift ber ab-

icabenben Beborbe nachgelaffen.

e) Die Theilnabme an ber Abicabung tann obne triftige Grunbe von Riemanbem abgelebnt merben.

f) In ben Stabten Altenburg, Ronneburg und Gifenberg ift von ben bafigen Raufleuten und Rabrifanten bie Gefammtsumme ber terminlichen in ber 1. Unterabtheilung von ihnen aufzubringenben Gewerbfteuer, burch einen von ihnen gewählten Ausschuß, welcher von gebn Gewerbegenoffen minbeftens Ginen enthalten foll, unter Leitung ber flabtifchen Gemeinbebehorbe, auf Die einzelnen betreffenben Gewerbegenoffen ju vertheilen, und gegenseitig ju vertreten.

a) Ebenfo baben bie Rieischbauer jeben Steueramtobegirte bie Gefammtfumme ber terminlich von ihnen ju entrichtenben Bewerbffeuer 4. Unterabtheilung unter Leitung ber ihnen in gewerblicher Begiebung vorgefesten Beborben burch einen Musichuf (aus minbeftens einem Behntheil ihrer Dit-

gliebergabl beflebenb) unter fich ju repartiren und gegenfeitig ju vertreten.

h) Das Finanzfollegium iff ermächtigt, auch außerdem (f und g vorstehend) den Mitgliedern eines und deffelden Gewordes an Einem Dete die eigne Repartition und Bertretung des Gefanmutbetrags der für jedes derschen ausgeworfenne Geworbschart, auf den Antrag der Betpolitigten, zu überlassen.

#### §. 10.

2) Obliegenheiten ber ftenerpflichtigen Berfonen.

a) Jeber ber Schähung Unterworfene ift, bei Berluft ber von ihm gegen bas Ergefniß ber bestern zu macherben Einwendungen, verdunden, behufs mundlicher Berhandlung vor der Abschädhungsbehörde, auf deren Beranlassung, entweder personlich ober durch einen hinreichend beglaubigten Bevollmächisten fich einzusinden.

b) Jebermann ift ferner verpflichtet, Die ju Ermittelung feines ordnungsmäßigen Beitrags erforberlichen Ungaben und Nachweifungen ber bagu befugten Beborbe auf beren Berlangen fo gu

ertheilen, wie er biefelben auf Erforbern eiblich erbarten fann.

Deine folche eibliche Betraftigung bat nur auf eignes Erbieten ber Betheiligten, ober auf bie Berfugung bes Finangfollegiums flattufinden. Eine folche Berfugung bat nur bann einzutreten, wenn Grund gu Zweifeln an ber Richigfeit ber bewirften Angaben vorliegt.

#### §. 11.

#### 3) Dispensation von ber Beftimmung in §. 9 a.

a) Das Finanziellegium ist ermächigt, solchen Personen, welche in der dritten Unterabstellung der Personassenzier ein Einsommen von mindellend 800 Abtrn. jährlich zu verfleuern baben, auf dete falligest Ansudern zu gestatten, daß ihr terminischer Eteuerbeitrag nicht in der durch 5, 9 n gerodneten Wesse schlacken und holgeweise auch nicht in das Ortskataster und Hebergliste ausgenommen und von den Ortskatenstern erhoben, deutern von dem Kinanzischum stellb bestimmt, und und

mittelbar an bie Finang : Saupttaffe gezahlt merbe.

c) Findet bas Finangkollegium Berantaffung ju Bebenten, fo tann baffelbe entweder bie eibliche

Erhartung ber Deflaration verlangen, ober Die Gewährung bes Gefuchs ohne Beiteres ablehnen.
d) Im Gemahrungsfalle find bie Steuerbetrage punktifc und portofrei an Die Kinanibauptkaffen-

Bermaltung einzusenben, von biefer aber die Quittungen unter versiegellem Konvert bem Steuerpflichtigen juguschien.

e) Ber mit mehr als brei Terminen in Rudftand bleibt, verliert die Begunftigung fur immer.

#### · §. 12.

#### 4) Jahrliche Mevifion ber Stenerbetrage.

a) Die durch des Kinang-alegium, die Steuerdmiter — resp. unter Mitwirkung des Abschaftungss-Perspaals — oder die Ausschäusse von Gewerdsgenossenkollen stellten terminlichen Seieuerbeiträge der einzelnen Steuerpflichtigen bieben auf die Dauer eines Aalenderjahrb unverändert, sofetin sie nicht wöhrend desselben der der der der der die der der die d

b) Bei Ablauf bes Kalenderjahrs find die Gewerbs und Personalfteuer-Ratafter in Bejug sowohl auf bie Bollfandigkeit rudfichtlich ber fleuerpflichtigen Individuen, als auf die Angemeffenheit ber

von ihnen ju entrichtenben Steuerbetrage, einer forgfaltigen Revifion gu unterwerfen, wobei bie in

ben 65. 9 und 10 getroffenen Bestimmungen ebenfalls Unwendung finden.

c) Rur benjenigen Personen, welche in Folge ber Revision vom Beginn bes neuen Kalenderjahrs an entweber neuerdings mit Steuer beite, ober mit berfelben in Abgang gedrach, ober mit einem höbern ober niedigen terminichen Beitrage angeseht worden find, ist biervon burch die Setuererbeber Rachricht zu ertheilen; bis bahin saben sie, vordektlitich ber nachträglichen Ausgeleichung, eben so wie die überigen Steuerpflichtigen, benen eine Benachrichtigung nicht zugeht, die fruher setzleichen Ausgeschichten Terminen unverkandert fort zu entrichten.

d) Die vorftebenbe Beftimmung (c) ift auch bei ber erftmatigen Umlegung ber Gewerb. und

ber Perfonalfteuer nach gegenwartigem Gefet in Anwendung gu bringen.

e) In Begug auf bie nach & 11 nicht in die Ortskleunkalafter aufgunehmenden Steuerbeträge flebt die jabrilde Revision dem Finangkollegium felbst ju, welches bejugt ift, von den betreffenden Steuerpfischigen biefmigen Nachweise zu verlangen, die ihm von der jortdauernden Angemessendienheit der schieden vertagen gu verschaffen gerignet find, oder auf beren Grund et bie lentern au reibden oder zu mindern vermaa.

#### §. 13.

#### 5) Abrundung ber Etenerbetrage.

Benn fich bei ber Fefftellung bes von einem Steuerpflichtigen zu entrichtenben terminlichen Beitrags an Gewerb und Personaliteuer in ber Summe biefes Beitrags Bruchpsennige ergeben, sind biefelben abufreiden.

#### 6. 14.

#### C) Bon Reflamationen.

#### 1) Antraa auf Revifion burch bas Steneramt.

a) Binnen beit Wochen vor, bem Tage an, an weichem bem Steuersssichtigen ber Betrag ber von ihm termintich zu entricktenden Steuer von Seiten der Steuerbehöte schriftig oder munblich befannt gernacht worden ist, kann dereitbe, wenn er sich sier beihveret erachtet, unter Angabe seiner Beschwertbgrinde, die er jedoch auf Ersoken schriftisch einzeltschaftlich einzukringen und jedenfalls gehörig nachauweisen dat, die dem bereifenden Bezielfe Schreckant auf Koelsson artragen.

b) Erfolgt biefer Antrag erft nach Bertauf obiger Frift, so ist er — unbeschabet der alebalbigen Berichtigung von Rechnungsselblern — erst bei der nächen jährichen Getuerrevisson in Ermögung un gieben. Eine Ab und Jugutrechnung auf das absolaufene Jahr finder isden solchen Kalls nicht flatt.

#### §. 15. 2) Steneramtliches Berfahren.

Bei rechtzeirig eingebrachter Reflamation bat bas Steueramt

1) wenn blos bie Berichtigung eines angeblichen Rechnungefehlers bezwedt wird, ohne Beiteres

bas Erforberliche ju verfügen;

2) wenn bie Beichwerbe gegen eine angeblich unrichtige Anwendung eines in biefem Gesch ober ben ihm beigesigten Tarifen vorgeschriebenen terminischen Steuerlages gerichtet ift, bie ersorberlichen Eritsteungen unter Mitwirtung bei beterffenden Deits-Schädungspersonals anzusellen, und nach And

gabe bes Graebniffes au enticheiben ;

3) wenn fich die Beischwerde auf eine Ueberschaftung ober bie Linichthung in einer nicht enterprecenten Unterabteilung der Setuer beziebt, das Ortsschaftungs Personal unter Mitteilung des vom Mellamanten zur Begrindung der Reflamation Beigebrachen zur abermaligen Schähung un veranlassen. War baggen im Falle einer solden Beischwerzeschen zur abermaligen Schähung un veranlassen. War bei der eine folgen Beischwerzeschen bei der bei der Beischwerzesche bebobe auf Anlaß des Seinertung der Gewerdekschörten erfolgt, fo ist von der kertrestende Gewerdebeschörten geliebung in biben. Es hat namlich der Reflamant und der betreffente Gewerdebenssessen gefine Liefchus geschiebungen zu ernennen, wes dem lehtern Centralsschaft der erflere solche auch aus der Reiche leiner Gewerdehgenossen werden, was dem lehtern Centralsschaft der erflere solche auch aus der Reiche leitende Gewerdebeschörte ben Obmann, und es dar solchen der Gebann des Schietesgricht, weichem des vom Reflamanten zur Unterstützung einer Keltamation Weltamanten

gebrachte mitgutheilen ift, über lettere endlich ju enticheiben. Je nach bem Ergebniffe biefer schiebs. richterlichen Entschibung ober ber erflgebachten Revision bes Ortssschäungs-Versonalb ift bann, wenn banach die terminliche Steuer um mehr als ein Zehntheil fleigt ober sallt, ber Steuerbetrag abzuanbern, ausgebem aber ber Reflamant abfallig zu beschieben.

#### §. 16. 3) Refurs an bas Finantollegium.

a) Binnen einer 10tagigen Pratlufiv-Fift nach Eroffnung bes fleueramtlichen Befcheibs fann Berufung auf Enticheibung bes Finangkollegiums eingelegt werben.

b) In ben Fallen, wo die Bestimmungen von 5, 11 und 12 e Anwendung finden, bilbet bas Kinangfollegium die erste (Revisions-) und bas herzogl. Ministerium die einzige Returd-Instang. Für bie Benutung beider gelten die in ben § 1, 14 a und 16 a geordneten Fristen mit gleischer Willung.

#### §. 17. 4) Wirfung ber Rechtemittel.

a) Durch Revisionsantrage und Returfe gegen die Ansage und bie Einziehung von Gewerbe und Derfonalsteuerbeitragen erleibet die letztere, vorbehaltstich ber nachber etwa ersorberlichen Berichtigung,

h) Die Buruderstattung bereits erlegter abgabenbeträge kann, mit Ausnahme nachweislicher Rechnungsfehler, nur für bas Jahr, und beziehentlich bis zu solchem zurud fattfinden, innerhalb beffen bie Rellamation erfolat if

§. 18.

5) Reklamationen, welche die Eigenichaft von Befreiungs eber Ermäßigungsgefuchen haben. Bem unter den Amene von Berijinsbattisgen Birifellungen gemacht werden, velche in en Bereich der in §. 7 b getroffenen Beflimmungen über zeinweilige Befreiungen und Ermäßigungen fallen, find bileilben als Gluche um solche Befreiungen oder Ermäßigungen, und nicht als Reklamationen, zu behandeln zu erledigen.

#### §. 19

6) Roftengeltung. Berben Reklamationen in allen Inflamen für unbegründer erfunten, so zieht bies bie Abstattung ber burch sie veraniaften Koften, nach ber Tare für die Gerichtsunterbehörben nach sich.

#### D. Bon Sinterziehungen und Ordnungewidrigfeiten.

#### §. 20

#### 1) Begriff ber Stenerhinterziehung.

Eine Sintergiebung ber Gewerb: ober Perfonalfteuer begeht:

1) Wer ben Betrieb eines steuerbaren Gewerbes, ober bas Berhaltniß, welches ibn zur Personalssteuer verpstichtet, auf Befragen ableugnet und hierburch ber Steuer entweber genglich sich entzieht, oder einen geringen Ansah veranlaßt, als von ihm ben Borschriften bieser Steuerordnung nach zu entrichten gewesen ware:

2) wer über ben Umfang feines Gewetbsbetriebs ober über andere Berbaltniffe, von welchen die Bestimmung des Steurebeitrags abhangig ift, fich erwiesener Maagen wissentlich unrichtige Angaben bat zu Schulben tommen lassen, burch welche bas Setuerinteresse verfurzt worben ift, ober boch, falls bie Unrichtigkeit nicht entbedt worben ware, verfurzt worben sein wirde;

3) wer Gewerbsteuer 9. Unterabibeilung ju entrichten verbunden ift, fich vor bem Beginn feines Gewerbes bei bem Steuer amt bes Bezirts nicht gemelbet, und, falls bie Steuer fallig mate, folche

nicht berichtigt bat.

#### δ. 21.

#### 2) Etrafe ber Sintergiebung.

a) Ber fich einer hinterziehung ber Gewerb: ober Personalfleuer foulbig macht, bat, abgefeben

von ber außerdem etwa gintretenden Strafe des Meineids ober leichtsinnigen Eides, neben der Nachzahlung der hinterzogenen Steuer, den vierfachen Betrag einer Jahressteuer als Strafe, und wenn biefer Betrag mit Bestimmtbeit-nicht zu ermitteln ist, nach richterlichem Ermessen eine Gelbbuffe von 1 Thater die 300 Abatern zu erteen.

b) Bei eintretendem Unvermogen ift in beiben gallen bie verwirfte Gelbbuffe in verhaltnigmaßige

Befangnifftrafe - nach Maggabe bes Rriminalgefetbuchs - ju verwandeln.

§. 22.

#### 3) Ordunngöftrafen.

Andere Berlehungen ber in gegenwartiger Stenerordnung enthaltenen, oder anderer auf die darnach ju regulirente Gewerde und Personaliteuer besigficher Bestimmungen, intbesondere die Richteachtung ber in 4. 10 b oben enthaltenen Borichrist, werden, nach behördlichem Ermessen, (§. 25 d) mit Ordnungsftrafen von I Ablr. bis 312 O Ablim. belegt.

6, 23,

#### 4) Saftnug ber Erben.

Die Berbindlichfeit zur Entrichtung bes Abgabennachtrags, fowie ber zuerkannten Gelbftrafen gebt auch auf bie Erben bes Steuerpflichtigen über.

§. 24.

#### 5) Beriabrung ber Strafen.

Die hinterziehungsstrafen verjahren nach Ablauf breier Jahre, von ber Beit ber unrichtig bewirften, ober zu bewirften gewesenen aber unterlaffenen Angabe an, bie Ordnungsstrafen nach Einem Jahre. Dieselben Seitfriffen sinden auch bei schon andhängiger Untersuchung Statt und beginnen bann ibren Pauf von der letten gerichtlichen handlung der underndigt liegen gebliebenen Untersuchung.

6. 25.

#### 6) Unterfuchungebeborben.

a) Die Untersuchung und Bestrafung der die Gewerde und Personalsteuer betr. hinterziehungen gehört in erfter Inflan, vor die orbentliche Dbrigfeit des Auglichulbigten, der benjenigen jedoch, welche die Gewerbsteuer 9. Unteradbeilung betreffen, vor die orbentliche Obrigfeit bessenigen Orts- ober Gerichtsantheils, wo sich ber Uebertreter bei Entberdung bes Bergebens ausschlieb.

b) In zweiter und letter Inftang bat bas ganbesjuftigfollegium ju erfennen.

c) Das Finangfollegium ift befugt, aber nicht verpflichtet, in einziger Inflang ju erörtern und gu ertennen, falls ber Unschulbigte selbft vor bem Beginn ber richterlichen Untersuchung hierauf ben Antrag richtet.

d) Ueber Dedungswerigkeien, insweit felbige nicht mit hinterziehungen konkurriren, bat in erfter Inftanz bas Minnzblegium, in zweiter und letter bas Ministerium zu entschen, nachdem biefelben vom Steutramte hinreichend erörtert worden sind.

#### E. Bon ber Erhebung und Ginrechnung ber Steuer.

§. 26. .

#### 1) Durch die Behörben.

a) Die Gewerds und Versonalsteuer wird, gleich der Grunds und Biehsteuer, zu den durch die Berwilligung und das Steueraussschrieben bestimmten Arminen fällig, von den Ortsssteuereinnehmern (Steuerschulzen) auf dem Grund der von den Greuerämtern ihnen zu ertheilenden heberegister erhoben und an die letteren abgeliefert.

b) Musgenommen biervon find

1) bie von ben Gewerbtreibenben 9. Unterabtheilung ju erlegenben Gewerbsteuern, weiche vor jebebmaliger Erbssung bet fleuerbaren Gewerbsbetriebs an bas Steueramt zu bezahlen find, in bessen beine Begerbet beginnt.

2) Beziehentlich auch bie nach S. 11 unmittelbar an bie Finanghaupttaffe einzugahlenben

Steuerbetrage.

c) Die Steueramter haben bie nach a vorstebend austommenden Gewerde und Personalfteuern mit terminlichen Registern, die nach b 1) vorstebend erhobenen Gewerdsteuern bingegen mit jabri. Registern, abgelodert von ben Grunde und Biehfteuerregistern, an die Berwaltung ber Finanzhaupt-taile einzuliefern.

6. 27.

#### 2) Bermittelung Anberer.

a) In ben Kallen, wo nach ben Borschriften biefe Gestese, ober mit Bewilligung bes Finangtollegiums, einer Gewerbsgenoffenschaft die Repartition und Vertretung ber auf sie sallenen terminischen Gestammsteuersumme obliegt, ist die Erhobung der Individualskauern und beren Abliefenung an die Ontssteuersimahme in voller Eumme von der Genofsenschaft durch einen von ihr seibst zu währlenden Cimelmen und beforen.

b) Dienstherrichaften haben ben von ihren Dienstleuten, Fabrilberen ben von ihren in ber Fabril fortmabrend beschäftligten Fabrilarbeitern und andere Gewerdtreibende ben von ihren Gehülfen zu enterichtenden Steuerbeitrag einzuziehen und an den Orthsteuereinnehmer abzuliefern, dabri aber demfelben bie etwaigen Reflanten anzuseigen, rufcfichtlich welcher bann eine birette Einziehung der Steuerbeträge

burch die Steuerbeborbe eintritt.

c) Die Personalsteuer folder Steuerpflichtiger, welche stehenbe Bezuge aus ber Staatstaffe empfangen, fann bei Zusgablung ber Letteren innebehalten werben.

§. 28.

#### 3) Gebahren ber Steuerichnigen.

Die ben Steuerschulzen wegen ihrer Obliegenheiten bezüglich ber Gemerd- und Personalsteuer, swie vow er Grunde und Biebsteuer und anderer Staatsabgaben, zuzubilligenden Gebühren sind burch bas Finangfoliegium zu ordenen.

#### II. Abschnitt.

#### Befonbere Bestimmungen.

#### A. Gewerbftener.

§. 29.

#### 1) Borbemerfungen.

a) Wer ein im Nachstehenben nicht als steuerfrei bezeichnetet Geworbe felbstländig betreibt ober betreiben laft, ift in bezienigen Unteredibeilung fleuerpflichtig, welcher fein Gewerb nach ber Natur und Belichasenbeit bes Betriebes angebort.

bieler Gewerte geordneten Abgabensähen zu emrichten. . Jindet sich sie die ein Gewerbe ein Gewerfal nicht ausbrücklich aufgesührt, so ist ein solcher nach Berhältniß der aubkrücklich benannten Gewerbe durch die Abschäungsbehörte auszuwerfen.

d) Wenn ein Gewerbe von mehrern Theilnehmern in Gefellichaft als Rompagnies ober Aftien-

geschaft betrieben wird, ift nur Ein Steuersag fur bas gesammte Geschaft auszuwerfen.
e) Bei Rompagniegeschaften, welche aus erklarten Theilnehmern bestehen, find Die einzelnen Theils

baber zu Entrichtung bee Geuerbeitrags sollowing berbunden, ohne auf die Rechtswohlhat der Borausklage ober Theilung Anspruch machen zu können. Die Zahlung bes Einen befreit ben andern.

1) Die Entrichtung ber Gewerbsteuer ertheilt feineswegs bie Bofugniß jum Betriebe bes Gewerbes; Bestere ift vielmehr, als Gegenstand ber Gewerbspolizei, von erfterer vollig unabhangig.

#### §. 30.

#### 2) Erfte Unterabtheilung. Raufleute und Fabrifanten.

a) Die von ben Raufleuten (b. i. benjenigen Perfonen, welche felbfiftanbig und mit taufmans nifder Buchführung ober fonft faufmannifche Danbelsgeschäfte betreiben), in Gemeinicaft mit ben gabritanten (b. i. ben Inhabern von Geschäften, welche bie Berftellung ober Burichtung bon Banbelsmaaren im Großen und jum Bertrieb im Gangen ober jum Biebervertauf, insbefondere uns ter Bewendung nicht gewerbmäßig ausgebilbeter Gebulfen und mit Ebeilung ber Arbeit betreiben). und mit Ginichluf ber Fabritverleger (welche Baaren auf ihre Rechnung verfertigen laffen, ober fur ben obgebachten Abfat jufammentaufen), in ben Stabten Altenburg, Ronneburg und Gifenberg ters minlich ju erlegenben Gefammtfummen ber Gewerbsteuer 1. Unterabtheilung werben bergeftalt feffage ftellt, bag auf jebes bierber jugablenbes felbfiftanbiges Gefcaft ein terminlicher Durchfcnittsfas von

1 Ibir. 10 Digr. in Altenburg, s 5 s s Monneburg .

. Gifenberg

gerechnet wirb.

b) Bei ber Repartition ber hiernach in jeder ber genannten Stabte auf bie bafigen Gemerbages noffen fallenden terminlichen Steuerfumme ift in ber Regel fein Individualfteuerfat niedriger als gu 10 Mgr. terminlich anzufeben, und nur im Falle bringenber Beranlaffung ift eine Abminberung bis

gu 5 Mgr. terminlich julaffig.

c) Raufleute, Fabritanten und Fabrifverleger in ben übrigen Stabten und Ortichaften werben im Bege ber Schatung bergeftalt mit Steuer angelegt, bag, foweit es nach außerer Beurtheilung bes Geschafteumtriebs geschehen tann, ein richtiges Berhaltniß mit ben Individualgewerbfleuerbetragen ber Raufleute u. f. m. in ben unter a oben genannten Stabten eintrete, ber Inbivibualffeuerfat aber in ber Regel nicht unter 5 Dar, terminlich betrage.

d) Buch ., Runft : und Dufitalienbandlungen fo wie Apotheten werben ju ben taufmannifchen Befcaften gerechnet.

e) Begen Detoilhandels mit eignen Erzeugniffen find Fabritanten noch besonders in ber erften ober zweiten Unterabibeilung ju besteuern, wenn fie bagu ein befonberes Bertaufslotal balten. 3ft bies nicht ber gall, fo ift ber Detailbanbel bei ber Abichatung bes Geschafts überhaupt nicht ju bes rudfictigen.

#### 6. 31. 3) 3meite Unterabtheilung. Sandler , Factore.

a) Fur Factore ober 3wifchenbanbler, amifchen bem Rabritverleger und ben Fabrifarbeitern, fowie fur andere Sandeltreibenbe, welche gwar ber erften Unterabtheilung nicht angeboren, beren Bes fcafte aber in ihrem Umfange benen in ber erften Unterabtheilung ale gleich angufeben finb, werben bie terminlichen Steuerfate in gleicher Beife und Daafe wie fur bie in §. 30 unter c. genannten Perfonen ausgeworfen.

b) Rleinframer, Biftualienhanbler, Erobler, herumtrager, Goler, fowie Perfonen, welche mit Betraibe, Gemufe, Bolg, Baumaterialien, Bieb ober andern Gegenftanden nur einen Gingelvertauf

betreiben, entrichten terminlich 1 Rar. 5 Df. bis 1 Mblr.

#### §. 32.

#### Erläuterungen.

a) Das herumtragen und Austragen von Gemmeln, anbern Badwaaren, frifchem ober getrodnetem Dbft und gewöhnlichen Lebensmitteln auf bem ganbe und aus ben Stabten auf bas ganb, ift nicht fleuerbar.

b) Der Bertauf von landwirthichaftlichen Erzeugniffen bes von bem Bertaufer felbft bemirthichafe teten, Der Grundfteuer in biefigen ganben unterliegenben Bobens, namentlich auch bas Musichenten felbft erbauten Dofts ober Beins, ift ber Gewerbefteuer nicht unterworfen.

Gefetfammlung 1850.

c) Cbenfowenig ift ber Bertauf ber auf felbft bewirthicaftetem Grund und Boben erzeugten Gegenfinde fleuerbar.

d) Dagegen find die Inhaber von Anlagen jur Geminnung anderer Raturprodufte, mit welchen fiet gandet treiben, - 3. E. die Inhaber von Braunfohlemerten, Torflagern, Stein , Schiefer und Kallbrichen, Sand , Porgelanrete und Thongruben, - yur Gewerbstuter biefer Untradibie-

lung beigugieben.

"Alle biejenigen, welche fich regelmäßig domit befassen, ertauftes Bied jur Maft ober sonft jum handel ausgustellen, haben, auch wenn dies Geschäft nur als Viebengewerd betrieben wird, bie Geweidstatten ober Abert, auch wenn dies Geschäften auch Ableitigene Zeiten. Ausgenommen sind jedoc Bestigter und Packete und Packete von Landwirtsschaften oder Abbeitigene Zeitendenmieren, inglichen Fleische und Backet albaun, wenn das von ihnen gehaltene Bied ju dem Umfange ihres Wirthschaftet oder Geweidscheitebs nicht außer Archäftefiel fiebt, und wenn intersofendere Landwirthe basseite nur mit bem auf von ihnen selbst beweithschaftetem Strund und Boden erbauten Autter erbalten.

f) Auslander, welche ihre Sandelsgeschafte auf inlanbifde Jahr., Bieb: und bergl. Martte -- im Gegenfat ju ben gewöhnlichen Bochenmartten -- befdranten, find ber Geweibsteuer beshalb

nicht unterworfen.

#### §. 33. 4) Dritte Anterabtheilung.

Baft- und Speisewerthe u. bgl.

a) Personen, welche mit bem Beheftergen und Betfoligen, mit bem Bertauf fertiger Speisen und Getrante, jum Genug an Ort und Stelle, ober auswarts, ober enblich mit ber Bermiethung meublirter Quartiere und anderer Botale, Gewerbe treiben, werben,

1) wenn fie bie Befugnif gur Ausspannung befigen ober uben, mit 5 Mgr. bis 4 Mblr. 5 Mgr.

terminlich;

2) außerbem, fowie bie Branntweinschenker und bie Bermiether meublirter Quartiere ober ans

berer Lotale, mit 2 Rgr. 5 Pf. bis 2 Tolr. 2 Rgr. 5 Pf. terminlich;

3) wenn ihr Gewerbe nur im Biers ober Kaffreichant (ohne Berabreichung warmer Speifen) befteht, mit 2 Rgr. 5 Pf. bis 1 Ehlr. terminlich, angefeht.

b) Die borftehend genannten Marimalfate find in Fallen eines ungewöhnlich farten Gewerbe-

betriebs angemessen zu fteigern.

c) Branntweinbrenner und Bierbrauer, welche von ihnen felbft ober von Andern bereitete Getrante ausschenfen, find in gegenwartiger Unterabtbeilung ebenfalls fteuerpflichtig.

3) Der in ben Sidden und auf bem Lande ausgedote Reibeschant ift selbst bann, wenn Befugniffe, welche die Grengen bes eigentlichen Bierschants überschreiten, nicht mit ihm zugleich ausgelibt werden, gewerbsteuerbat.

e) Bader, welche als solch in ber 4. Untrabth. Gewerbsteuer zu relegen baben, find, wenn fie geleich geftige Geriant verabreichen, auch in ber britten Untrabstellung mit einem termintichen Britrage von 2 Rgr. 5 Pf. 516 7 Ngr., 5 Pf. 310 vernebmen. (Bergl. 18boch 8, 32 b.)

i) Raufleute, welche mit Genugartifeln banbeln, baben nur bann auch in ber britten Unterab-

theilung Gewerbsteuer gu erlegen, wenn fie jum Genug an Ort und Stelle ein Lotal halten.
g) Poftmeister und Pofthalter, welche nur Poftpaffagiere ober beren Angeborige beberbergen und

§. 34.

betoftraen, baben beshelb Gewerbfteuer nicht ju entrichten.

#### 5) Bierte Unterabtheilung. Branutweinbrenner, Bierbraner, Fleischer und Bacter.

a) Hat die Geweissteuer ber Branntweinbrenner und Bierbrauer bient bie von benfelben zu entrichtende indirette Steuer bergestat zum Maagstabe, baß bei Branntweinbrennereien und Bierbraues reien, von benen sinf Jahre hindung ziemlich gleiche Summen an Maifch und Bierfteuer zu enteichen gewesen sind, auf je Bwolf Thater ber durchschnittlich in Einem Jahre bezahlten indiretten Steuer bie Branntmeinbrenner : 3mei Pfennige,

bie Bierbrauer : Funf Pfennige

an terminlicher Bewerbfteuer ju erlegen baben.

b) Bei andern Branntweinbrennereien und Bierbrauereien, bei benen eine terminliche Gewerbfleuer nach ben vorflebenben Beftimmungen unter a nicht feftgeftellt werben tann, ift bie Gewerbfleuer jebesmal bei ber fleueramtlichen Festftellung ber ju entrichtenben Daifchfteuer an bas Steueramt, und bei ber Ablofung ber Bierfteuerzettel an ben Behntmeifter (beziehentlich an ben Steuercinnebmer ober bas Steueramt) in folgender Daafe (c) abjugeben.

c) In einem folden Falle (b) find auf je Bwolf Thaler ber Maifde und Bierfteuer von einem

Branntmeinbrenner : 3mei Pfennige,

Bierbrauer : Runf Pfennige, fo vielmal als Gewerbfteuer ju entrichten, als in bem betreffenben Jahre Gewerbfteuertermine ausgefdrieben finb.

Siernach bat 3. 28. bei einer Angahl von 15 Terminen auf je 12 Thaler inbiretter Steuer als

Gemerbfteuer gugulegen

ber Branntweinbrenner: 30 Pfennige, ber Bierbrauer : 75 Pfennige.

Bei Maifch , ober Bierfteuer-Betragen unter 12 Thaler und bei Spigen uber 12 Thaler ift bie Bewerbsteuer nach bemfeiben Berhaltniffe, jeboch fo ju berechnen, baß fchließlich austommenbe Bruch: pfennige außer Berudfichtigung bleiben.

d) Bierbrauereien und Branntweinbrennereien find wegen bes bamit etwa verbundenen Reben-

gemerbes ber Effig: und hefenbrauerei mit Gewerbfteuer nicht befonbere ju vernehmen.

e) Die Bejammtfumme ber Bewerbfteuer, welche bie Bleifcher eines Steueramtebegirfs terminlich aufzubringen baben - vergl. 6. 9 g. - ift nach Dafgabe ber in ben Jahren 1843 bis mit 1847 pon fammtlichen Rleifdern bes Begirte erlegten Bleifchfteuer bergeftalt burch bas Steueramt feffaus ftellen, bag von je 3mbif Thalern jabrlich im Durchichnitt erlegter Fleischsteuer terminlich 3mei Reugrofden von fammtlichen Fleifdern bes Sauptfteueramtebegirte Altenburg

umb

Gin Rgr. Funf Pfennige von famintlichen Fleischern jebes ber übrigen Steueramtsbezirfe an Gemerbfteuer aufzubringen finb.

Dem Rinangfollegium bleibt jeboch vorbehalten bie lettere foweit zu erhoben (infonders mit Ruds

fichtnahme auf etwa flattgehabte Fleifofteuer-Firationen), ober ju minbern, als es jur Derftellung mehrerer ben Berhaltniffen, inobefonbere einer fleigenben Bevollerung und Konsumtion, entiprechenber Bleichmäßigfeit erforberlich wirb.

f) Bei ber Repartition ber von ben Fleischern ju entrichtenben terminlichen Gewerbfteuer barf ber Inbiribualbeitrag nicht geringer angefett werben als ber eines Sausichlachtere (Beral. Zarif.)

g) Bantichlachter, welche jugleich bas Sausichlachten uben, haben besbalb befonbere Gemerb fteuer nicht zu erlegen.

h) Gaft; und Speifewirthe, welche bas von ihnen ausgeschlachtete Rleifd nicht blos ausspeifen, fonbern auch verlaufen, find nicht blos in ber 3., fonbern auch in ber 4. Unterabtheilung, und bier augleich nach Dafigabe ber von ben Fleischern ju entrichtenben Steuer (f und g vorfiebenb), gewerbe fleuerpflichtig.

i) Rur bie Bader werben bie Gewerbsteuerbeitrage burch freie Abichatung in bem Dage beftimmt, baf biefelben mit ben Inbividualanfaben ber Fleifcher, welche fich nach ben Beftimmungen unter f und g oben ergeben, bei Bergleichung bes Gewerbsumfangs in gleichem Berbaltnig fleben.

#### 6. 35. 6) Ranfte Unterabtheilung. Müller.

a) Personen, welche Dublwerte jur Berarbeitung von Getraibe, ju Gewinnung von Del aus Camereien. und jum Coneiben von Bau- und Rubbolg im Betriebe baben, entrichten als terminliche Gemerbfteuer:

1) bei Baffermublen fur jeden Mahlgang unter Berudfichtigung aller babei in Frage kommenden Umfiande (mit Ausnahme jedoch ber nachkiebend unter b gedachten) 10 Rar, bis 1 Thir.:

2) von Binbmublen, unb amar:

aa) von Sollandifden, mit feftflebenbem Sauptgebaube, 5 Rgr. bis 15 Rgr.;

bb) von Windmuhlen mit beweglichem Gebaube, Bodmublen, 2 Rr. 5 Pf. bis 15 Agr.; 3) von Mablen zu obigen 3woden, welche burch andere Afte, 3. E. wurch Dampf = ober Thiere frast u. f. w. getrieben werben, für jede Perebtfat 1 Agr. 5 Pf, bis 3 Agr.;

b) Bei Wassermaßten, deren Mahigange nicht das ganze Jahr hindurch im Gang, sondern eine Zeitlang, fei es aus Mangel an Wasser der aus einem andern Grunde, in der Regel außer Bertret unt eine Auflern gener ihr einzuschen, ist die Gewertsteuer wegen ieden einzelnen Mahigangs nur aus die Angaht von Wonaten, während welcher er jährlich in Betried gesetzt zu werden psegt, in Ansah zu dringen, und sodann der 12. Apeil von der hiernach aus Ein Jahr sich ergebenen Gewerdsteuersumme der Mühle alb beren gesammter termilicher Gewerdsteuerscha auszuwersen.

· Schot, Spig- obre Graupengang, ingleichen bei Delmublwerfen jebre Schlägel, ohne Rudficht barauf, ob ber Presbaum mit Einer ober mehrem Presgruben versehen ift, werben gannen Mahlgangen, bei Schneibemublem aber jebe Säge einem halben Mahlgange in Beaus auf bie Be-

fteuerung gleichgeachtet.

d) Enthalt eine Mable mehrer Berte in folder Berbindung, bag fier nur wechfelsweise benutt weren finnen, fo wirb bie Gemerbsteuer nur nach so vielen Berten berechnet, als sich gleichzeitig im Sang bestinden tommen, bergestalt ieboch, daß, wenn verschiebenartige Werte in obige Welfer intanaber verbunden find, ber Beitrag jebergeit nach bemienigen zu berechnen zift, mit welchem ber hobere Steuerlaß verbunden ift.

e) Dablgange mit ameritanifder Ginrichtung find minbeftens mit bem boppelten, ober nach

fachverftandigem Ermeffen mit einem bobern Steuerbetrag in Unfat ju bringen.

#### §. 36.

#### Erlauterungen.

a) Mublen, welche nur fur ben eignen Birthichaftsbebarf gehalten werben, find nicht gewerbsfteuerbar.

b) Befiger von Sandmublen werben als Sandler besteuert, wenn fie Fabrifate gum Berfauf fertigen.

Duf folde Maschinen, welche nicht zu bem im Eingange von §. 35 a benannten Zwesten gebraucht werben, leiben bie fur die 5. Unterabtbeilung gegebenen Bestimmungen keine Annendbung; vielnehr sind Personen, welche sich berfelben zum Betriebe ibred Sewerbeb bebienen, nach Belchafescheit bet Betriebsumfangs in der ersten oder beziehentlich achten Unteradbiseilung zur Gewerbsteuer zu gieben.

d) Besiber von Mubliwerken, welche nicht blos die ihnen ibergebenen Robssoffe um Bobn verarbeiten, sondern mit ihren Fabrilaten, als mit Mehl, Del, Breternu. I.w. handet treiben, sind deshalb in ber etften oder beziehentlich zweiten Unterabtbeilung der Gewerbsteuer besonder in Anslag zu beimpen. Der bloße Hande mit dem durch bie f. g. Mahlmebe gewonnenen Meble verpslichtet jedoch zu einem besondern Steuerbeitrage nicht. Dagegen tritt dei Müblen, welche Badgerechtigkeit ausüben, wegen Letzterre im Semerbsteuerbeitrag in der 4. Unterabtbeilung ein.

#### §. 37.

#### 7) Sechfte Unterabtheilung. Fuhrleute, Pferdeverleiher und andere Transportgewerbe.

- a) Ber mit Frachts ober Personensubrwert ober mit Berleiben von Pferben Gewerbe treibt, entrichtet terminlich:
  - 1) wenn er 3 Pferbe ober mehr befigt, 1 Rgr. 5 Pf. bis 3 Rgr. 5 Pf. von jebem Pferbe,
- 2) wenn er nur ein ober zwei Pferde befüt, I Ngr. von jedem Pferde.
  b) Jür den Betrieb anter Aransportamerde wird der Setterbring nach Mößgabe des Erwerbesumsangs, sowie unter Bergleichung mit den Gewerdtreibenden der 1. Unteratiteilung und ihrer Besteurung, nach freier Schaltung in gegenwäriger Unterabsdrüfung spflagefüll.

c) Auslander, welche gwifden inlanbifden Orten ein regelmäßiges Transportgewerbe betreiben find mit ben vorftebenden Gemerbfteuerbeitragen ebenfalls ju verrechnen.

## Erläuterungen.

a) Befiger von Kelbwirthichaften, fowie Gewerbtreibenbe, welche nur von Beit ju Beit mit ben fur ben Birtbicafts : ober beziehentlich Gewerbebetrieb nothigen Pferben, Lohnfuhren verrichten, finb wegen letterer nur nach bem Ermeffen ber Beborbe mit einem verbaltnigmaßigen Cabe gewerbfteuerpflichtig.

b) Pofimeifter und Pofibalter, welche Pferbe ju Berrichtung von Lobnfuhren im Begenfat ber orbindren und Ertrapofifuhren, balten, find beebalb in gegenwartiger Unterabtheilung gur Gewerbs

c) Ber Pferbe gum Berfuhren eigner Gewerbserzeugniffe balt, ift beehalb nicht gewerbsteuerpflichtia.

#### \$. 39. 8) Ciebente Unterabtheilung. Landwirthidaftlide Gemerbe.

a) Personen, welche burch Pachtung irgent einer Art von Landwirthschaften, Grundfluden u. f. w. einen Erwerb finden, entrichten nach Maggabe ber ichplichen Pachtsummen, jetoch nach Abaug ber barunter begriffenen Unterpachtfummen, bei einem Dachtquantum

a) pon 20 Thir, bis mit 50 Thir, überhaupt . . . . b) über 50 100 100 s 1000 von je 100 Thir. 1000 von jebem Sunbert fiberbaupt

terminlich.

b) Dachtungen unter 20 Mblr. jabrl, bleiben von ber Gemerbfleuer frei.

e) Bei Pachtsummen von mehr als 100 Thir. find bie unter 100 Thir. ausfallenben Spigen, bafern fie 50 Mbir. überfteigen, fur ein volles Sundert ju rechnen, wenn fie aber 50 Mbir. ober weniger betragen, außer Rechnung ju laffen. Raturalauszuge und fonflige Rebenleiftungen bes Pachiers werben nach Erorterung und Abichabung burch bie Ortofommiffionen ben Pachtiummen

d) Pachter von Doftnugungen find in ber Abtheilung ber Banbler mit Gewerbsteuer gu vernehmen nach 6. 31 b.

§. 40.

#### Erläuternngen.

a) Die Sewerbsteuer ber Dachter von vericbiebenen Dachtfluden ift jeberzeit nach bem Gesammi= betrage ber Pachtsumme ber in einer und berfelben Drieflur gelegenen Gegenfiante bes Pachte gu berechnen, wobei jeboch ber Steuerbetrag megen ber Pachtungen in einer Ortoflur bie Beitragspflicht megen ber Pachtungen in anbern nicht aufbebt.

b) Ber in Folge einer Pachtung ein foldes Bewerbe treibt, fur welches bie Bewerbfteuerfate in andern Unterabtheilungen bestimmt find, hat bie Steuer nach lettgebachten Gaben ju entrichten,

und bleibt infoweit bon ber Beffeuerung als Dachter befreit.

c) 3ft aber bie Pachtung nicht auf Gewerbe beschrantt, bie nach vorfiebenber Beffimmung (b) au behandeln find, fonbern erftredt fie fich auf anbere Gewerbegweige und umfaßt Die Pachts fumme fammtliche in Folge ber Pachtung betriebene Gewerbszweige, fo ift zwar bie Pachtfumme zur Ermittelung ber nach 6. 39 gu entrichtenben Pachtgewerboffeuer, nach bem Berbaltniffe abgutheilen, in weichem bie einzelnen Joeige ber Pachtung jum Sangen fleben und die Pachtgewertsfleuer nur von bemienigen Beile der Pachflumme zu berechnen, von welchem Gewerbsfleuer nicht in andern Unter abtheilungen zu entrichten ist, es foll ieboch nichts bestworniger bei Berechnung der Pachtgewerbsche berjenige Steuerfat in Unwendung tommen, welcher nach &. 39 a. anzuwenden mare, wenn bie gange Dachtsumme ungetheilt bliebe: fo bag a. 23. ber Dachter einer Landwirtbicaft, womit Branntweine brennerei verbunden ift, wenn von ber gangen Dachtsumme von 1200 Thirn, auf bie Brennerei antheilig 300 Thir. ju rechnen maren, nur von 900 Thirn. Die Pachtgewerbfteuer - biefe aber nach bem bei 1200 Ibirn, feftgefehten Cteuerfage von 1 Dar. 6 Df. von jebem bunbert Thir. Dachtaelb (peral. 6. 39 a. d.) - zu entrichten baben murbe.

#### 9) Adte Unterabtheilung.

#### Sandwerfer, gewerbemaßige Runftler und andere Gemerbtreibende.

a) Personen, welche auf eigne Rechnung ein Sandwert ober fonftiges, in ben übrigen Unterabtheilungen nicht aufgeführtes Gewerbe betreiben, ingl. Runftler, welche ihre Runft gewerbemagig ausüben, übrigens ohne Unterfchieb, ob fie nur auf Beftellung ober gum feilen Bertauf arbeiten, Deffen und Sahrmartte begieben ober nicht, ob fie einer Bunftgenoffenschaft angehoren ober nicht, entrichten bie Bewerbsteuer nach bem unter A. anliegenben Zarife, und gwar:

1) entweber nach ber Bahl ihrer Gemerbegehulfen, Abichnitt I. bes Zarifs;

2) ober nach ber Babl und Beichaffenbeit ibrer Gemerbeutenfilien, Abiconitt II, bes Tarife:

3) ober nach freier Schatzung ihres Gewerbumfangs, Abichnitt III. bes Zarifs. Dabei gelten in ber Regel Die Zariffage

unter a. fur tie Stadt Altenburg,

unter b. fur bie Stadt Ronneburg und Gifenberg,

unter e. fur bie ubrigen Stabte und Drifchaften.

h) Soviel insbesonbere Diejenigen Gewerbe betrifft, bei benen bie Babl ber Bewerbgebulfen bie Grundlage ber Beffeuerung bilbet, Zarif A. I., fo entrichtet:

1) Jeber Gewerbtreibenbe, welcher ohne Befellen arbeitet, in ber Regel ben einfachen Zariffat

mit einem Erlaffe von zwei Runfteln Diefes Cabes.

2) Reber Gewerbtreibenbe, welcher mit Befellen gebeitet, in ber Regel ben einfachen Zariffas mit einem Bufchlag von ber Balfte biefes Sates megen jebes Befellen; es findet jeboch 3) bei Gewerbtreibenben, welche nur mit Ginem Gefellen arbeiten, von bem nach 2) fur fie

ausfallenten Betrage eine Ermäßigung von Ginem Funftel fatt. 4) Bei Maurer und Bimmermeistern wird wegen jebes Gefellen ber einfache Tariffat um ein

- Kimftbeil erbobt. 5) 3wei Lehrlinge werben einem Gefellen gleich geachtet. Gin einzelner Lehrling bleibt außer
- 6) Gemerbagebufen mit tednifder Ausbilbung (im Gegenfate ber mit gemeiner Sanbarbeit beichaftigten Derfonen) find, wenn fie mannlichen Gefchlechte und uber 18 Sabr alt find, in eben ber Mage wie bie Befellen, außerbem aber nur wie Lehrlinge, bei Berechnung ber Gewerbfteuer au berudfichtigen.

7) Bewerbogebulfen ohne technische Ausbilbung werben bierbei ben Lehrlingen gleich geachtet. 8) Die Babl ber Gewerbegebulfen wird aus bem Durchichnitt ber bochften Babl berfelben, melde ein Deifter in jebem Bierteljahr bes vorhergegangenen Jahrs jugleich in Arbeit gebabt bat,

berechnet.

#### 6. 42. Erlauterungen.

a) Sollte fich bei Unwendung ber im Tarif A, nach Bericbiebenbeit ber Orte unter a, b, e ausgeworfenen Cabe auf ben einzeinen Gewerbtreibenben bier und ba ein augenfalliges Migverhaltniß gur Befteuerung anderer Gewerbegenoffen berausftellen, fo bleibt ce bem ginangfollegium anbeimgeftellt, auf bas motivirte Gutachten ber betreffenden Steuerbehorbe ausnahmeweise in ber Stadt Altenburg flatt bes Cabes a ben Cab b, in ben Stabten Ronneburg und Gifenberg bie Cabe unter a und e, fowie in ben ubrigen Stabten und Ortfchaften ben Cat unter b angumenten.

b) Gemerbtreibente, melde fich nur mit Musbefferung beschäftigen, mit Musnahme ber Uhr-

macher, entrichten bie Galfte bes einfachen Zariffabes und bezuglich bes Minimalfabes.

c) Gewerbtreibente biefer Unterabtheilung, welche auch fur ihre eigne Perfon, und obne Befellen und Lebrlinge au halten, nach bem Beugnif ber Drisbeborbe ober ber Innungsalleften nicht mit binreichenber Arbeit verfeben find, tonnen bis ju gwei gunftheilen berab ber Zarif: ober Minimalfabe belegt merben.

d) Gine gleiche Ermeffigung bleibt fur Gewerbtreibente nachgelaffen, welche ihr Sewerbe nur

e) Bei Deiftern, welche bescheinigter Dagen wegen Krantheit ober vorgerudten Altere nicht felbft arbeiten bonnen, tann Gin Geschle außer Berechnung gelassen werben. Dies findet auch auf

Deifterswittmen, welche bas Gefchaft fortbetreiben, Anwendung.

g) Bei Gewerbtreibenden, welchen burch Unichaffung bes von ihnen zu verarbeitenben Materials, im Bergleich mit ihren Gewerbgenoffen, ein boberer Gewinn zu Theil wird, tann, nach bem

Ermeffen ber Abichatungsbeborbe, ein befonderer Bufchlag ftattfinden.

h) Diejenigen ber achten Unterabtheilung angeborigen Personen, welche ihr Gewerbe fausmannifc ober fabrifmaßig betreiben, find in ber ersten Unterabtheilung mit Gewerbsteuer zu vernehmen.

## 6. 43.

#### Berfonen, welche ein Gewerbe im Umbergieben betreiben.

Die Gewerbsteuer solcher Personen, welche ein Gewerbe im Umbergieben betreiben, wird nach folgenden Beftimmungen erhoben:

ng.) a) Berfonen, weiche für ausländische (b. b. bem herzogibum S. Altenburg nicht angehönig) handelbidier ober gabriften ausländische Baaren im Infante verfaufen ober Bestellungen barauf einsammein, haben fur je brei Monate 1 Libir, zu entrichen

Der Gemerhabetrieb auf forgere Beit ale brei Monate verpflichtet bennoch ju bem Beitrage von

1 Thir.

b) Bon biefer Thgabe find die ben übrigen Jollvereinsflaaten angehörigen Fabrifanten und Gewerbreifende, weiche blos für bas von ihnen beriebene Geschift Antaufe machen, ober vereinstalms bifche Reifende, weiche nicht Baaren eleste, somen nur Mufter bei sich sübren, um Bestellungen zu suchen, befreit, wenn sie die Baeren felbe, sondern um Mufter bei sich sübren, um Bestellungen zu suchen, befreit, wenn sie die Berechtigung zu biefem Gewerdsbetriebe in dem Berechsstaate, im welchem sie ibren Bohnsit haben, durch ein Zienfte solcher Gewerdtreichnben oder Aaussteute feben, und sich hieraber auswiesen.

c) Diefe Befreiung tritt jeboch bann nicht ein, wenn ein Reifenber gebachter Art gleichzeitig

Auftrage fur mehr als Gin Fabrit . ober Sanbelshaus beforgt.

2) a) Personen, welche mit Erlaubnig ber Polizeibehorbe Sehenswurdigfeiten ober Kunstfertige feiten producten, entrichtet nach bem Ermeffen ber Steuerbehorbe, mit Rudficht auf ben anzunehmenben Bertienft, sur ieben Tag, mit Ausschluß ber Reise und solcher Tage, an welchen teine Borfeldungen statischen, 5 Rgr. bis 1 Abir.

b) Der ben gubrern umbergiebenber Gefellichaften aufzuerlegente Steuerbetrag befreit bie übrigen

Mitglieder ber Befellicaft von biefer Abgabe.

e) Reifende Abniller, welche offentliche Borftellungen ihrer Kunft geben, tonnen in besondern Fallen gewerbsteuerfrei bleiben, wenn dei denseiben, nach dem Ermeffen der Behörbe, ein höheres Aunft- ober wissenliches Interest vorwaltet.

3) Scheerenschleifer, Restelstider u. f. w. entrichten fur jeden Berdienstag 5 Pf. bis 2 Ngr.
4) Personen, welche mit handelsgegenstanden jum Berdauf im Inlande umbergieben, find in gegenwartiger Unteradtheilung nach Maßgade ber Bestimmungen für die 2. Unteradtheilung gu ber urtheilen.

5) a) Bei Inidandern, welche gu ben vorstehend unter 2), 3) und 4) bezeichneten Gewerbtreis benden geboren, ift ausnahmsweise die Beigung mit einer terminl. Gewerbsteuer burch bas Begirtsteteueren uldfig.

h) Diese iff bei Personen ber unter 2) gedachten Art, mit Muchficht darauf, ob biefelben ihr Gewerbe regelmäßig bas gange Jahr hindurth, ober nur zu gewiffen Beiten, bei Sahrmartten u. f. w.

betreiben, auf 5 Mgr. bis 20 Mgr., bei Personen ber unter 3) bezeichneten Art aber auf 1 Mgr. 5 Pf. bis 4 Mgr. termint. festjustellen.

#### S. 44. B. Perfonalftener.

#### 1) Borbemertung.

Die Personaliteuer ift nach ben folgenben 5 Unterabtheilungen, und zwar bafern ein Abgabes plicibiger mehren berfelben angehoft, ober von mehrenn Steuerfagen einer und berselben Anterobitgeitung betroffen wird, gleichgeitig nach jebem ber ibn treffinden Steuerfage bann zu vernehmen, menn nicht bie Befreiung in ber einen Kategorie burd bie Besteuerung in ber andern ausbriddlich festgefets, ober nach om Ermessen bet abgebatheber ber Erwerb in ber einen Kategorie nur als Beibulfe beb haupterwerbs zu betrachten ift.

#### 9. 45. 2) Erfte Unterabtheilung.

a) Beamte vom hofe, Givile ober Mitikariat, ferner alle eine öffentliche Funktion bekleidende Personen, wenn sie auch hierzu nicht vom Staate, sondern von Gemeinden, Korporationen oder berechtigten Privatpersonen berufen worden, ingleichen Gestilliche, Kirchen umd Schulbiener (vonie, iedoch S. A6 a) serner solche Personen, welche eine Pension oder ein Wartegeld, mit Rucksicht auf eine von ispen flehst oder von einem Angehörigen gestichtet Berendung eines der im Borsleichenden beziehnen solchen Korporationen oder Privaten der zieden, entrickten die Personalstuere in der Nache, daß sie von ze Bwanzig Apalern ihrer zährlichen Bezigie oder ihrer jährlichen Bezigie oder ihrer jährlichen Lenklichen Lenklichen Lenklichen Lenklichen Lenklichen Lenklichen Dienkleichenmens kerminisch gut keuten doven:

| 4)tu | 2011 | HEER | trouiniti | mo termini | ı uy | au I | ieueri | i babi |
|------|------|------|-----------|------------|------|------|--------|--------|
| 11   | Pf.  | bei  | einem     | Einfommen  | bis  | mit  | 100    | Thir.  |
| 2    |      | 2    | *         |            | =    |      | 200    | 2      |
| 3    | 2    | #    |           |            | 2    | 2    | 300    |        |
|      |      | 5    |           |            |      | 2    | 400    |        |
| 31   | 2    |      | 2         |            | 2    |      | 500    |        |
| 4    | 3    |      |           | **         |      |      | 600    |        |
| 4+   |      | 2    |           | 3          |      |      | 700    | 2      |

und fo weiter bergefialt, bag mit jedem 100 Thir. Mehrbegug ber terminl. Steuersag von 20 Thir. um & Pf. anfleigt.

b) Dafern ber jahrl. Betrag bes Dienfteinkommens 20 Thir., ober einer Pension ober Martes gelbs 40 Thir., nicht eberfleigt, ift ber Inhaber eines solchen Bezugs nicht in bieser Unterabtheilung mit Personaliteur zu vernehmen.

e) Spigen unter 20 Thir. bleiben außer Berechnung; es ift baber ber Steuerfat nur bon 20 Thir. ju 20 Thir. ausgumerfen.

#### 5. 46. Erlauterungen.

- a) Der Steuerbetrag wird nach bem Gesammtbetrage bes Sinkommens berechnet, wenn letiteres auch von mehrern in der Person vereinigten Arten von Jesügen berührt, iniofern nur biefelben sammtlich als der ersten Unterabtheilung angehörig au betrachten sink. Aur die Kristlichen, sowie Kristleren und Schuldierer haben lediglich von dem Theile ihres Diensteinkommens, weichen sie aus andern, als aus den mit Grundsteuer zu belegenden Einnahmequellen beziehen, die Personalsteuer zu entrichen.
- b) Das Einkommen ist behufs ber Personalsteuer für jebes Katasterjahr nach bemjenigen Betrage angusschlagen, weichen basselbe am Schulfe bes verbergegangenen Jahrs erreicht hat. Amsgenommen biervon sind bir Falle, wo erft beim Beginn ober im Laufe bes Katasterjahrs ein Gehalt u. f. w. neu bingutrit, welchenfalls bann bie Gumme bes neuften Diensteinkommens jur Richischum bien.

e) Der bestallungemäßig ober sonft nach bem Ermeffen ber Anstellungebetorbe als Bergutung für Dienflaufmand anzuichenbe Theil bes Einfommens, ingleichen bie Beiträge zur Wittwensogietatskaffe bes Staats, find außer Berechnung zu laffen.

d) Steigente und fallente Emolumente, sowie Raturalbegige, einschließich ber Dienstwohnungen, find nach ben in ben Anftellungsurfunden oder sonft von Seiten ber Anftellungsbeborbe bafür feft-

nebmen. beit in ariffen en

1 . 1 865 'r abill (d

geftellten, außerbem nach ben burch bie Abicahungsbeborben bafur angenommenen Durchichnittsbetras gen, in Unfat und Rechnung ju bringen.

e) Dienftgebalte, Pfrunden, Penfionen und bergt. Ginfunfte, welche von Altenburgichen Unterthanen in bab' Bergogthum bezogen werben, find ebenfalls in Diefer Unterabtheilung mit Stener gu vernehmen. Much bier greifen jeboch bie in §. 4 getroffenen Beftimmungen Plat. if an G nod Bla anteneri um Dependent a. ...

6. 47.

3) Bweite Unterabtheilung. Gelehrte, Rauftler und bergt.

a) Perfonen, welche burch Unwendung wiffenschaftlicher Renntniffe ober bunftenfichen Rertigfeiten ibren Erwerb finben, entrichten bie Personalfteuer nach ben im Zerif I merzeichneten Gaben; und infofern fie fich bafelbft nicht aufgeführt finden, unter analoger Anwendung berfelben.

b) In Fallen, wo nach biefem Tarif gin Beliftellung ber Individualfleuerfate eine Abichatung eintreten muß, ift swifden biefen Unfagen und ben Perfonalfleuerbeitragen erfter Unterabtbeilung, foviel als moglich und mit Rudficht auf Die mehrere ober minbere Sicherheit bes Erwerbs, ein angemellenes Berbaltnig berauftellen.

e) Personen weiblichen Geschlechts, welche in einer ber im Tarif aufgeführten Rategorien ibren Erwerb finten, entrichten benfalls bie bafelbft ausgeworfenen Sibe . id mifalt moned nich it d) Manur fagelle fine nus Las !-

#### e) Content are Unterficeune 4) Dritte Unterabtheilang menn renn to beifden ) At 1 331 86C Rapitaliften, Mentiers und bergl.

- a) Diejenigen Staatsangeborigen (phyfifche, moralifche ober juriftifche Perfonen), welche Binfere und Dividenden von hypothefarifc ober nur banbideiftlich verficherten Rapitalien von Staatepapite ren, Aftien ober anbern Dbligationen, Divibenben von Bergmertefuren, Leibrenten und Aufgage moge bas fie erzeugenbe Rapital ober bie fonftige Gintommenquelle fich irgenbwo im Infante ober im Austande befinden . - fowie an intanbifdem Grundbefit, haftende Gib : und Raturalgefalle und trodinen Zinfen, Dacht von verpachteten Berechtsamen, ober endlich ein Gintonmen pon gublanbifchene Grundbefig, ober von im Auslande befindlichen Gewerhertabliffemente beziehen : find unt bem .. ber Befammthobe ibres biesfallfigen jabrlichen Gintommens entsprechenten Steuerfete bes Zarif C. am Drie ibres mefentlichen Aufenthalts zu vernehmen.
- b) Borftebenbe Beftimmung unter a findet auch auf folche Perfonen Unwendung, auf welche fich bie Perfonalfteuerpflicht nach g. 3 b erftredt. Im Muslanbe wohnenbe Intonber fint febochmas ihrem inlanbifden Beimatheorte und bie innerhalb Canbes fic aufhaltenben Auslauber an ihrem Rufe baber bie tintign &er' enthalteorte mit ber Steuer angulegen.
- c) 3m Austande wohnente austanbifche Befiger intanbifder Immobilien babin bab aus ben lettern bervorgebenbe ober baran haftenbe von ber Grund = und Bebfeuer nicht befroffene Gintommen, ingleichen bie aus ber Berpachtung folder Immobifien fliegenben Gintunfte ebenfalls in biefer Unterabtheilung und zwar ba, mo fich bie betreffenden Immobilien befinden, ju verftenern.
- d) Beber Steuerpflichtige biefer Unterabtheilung bat binnen vier Bochen nach Beroffentlichung gegenwartigen Steuergefebes, und funtig im Baufe bes Mongte Dezember jeben Jahres, Die Rlaffe. in welche fein bierher geboriges Gintommen nach Maggabe bes Tarife C fallt, bem Begirte Leuramt annueigen; bei einem Gintommen über 5000 Ehlr. aber ift beffen Betrag felbft, in abgerundeter Cumme, ober nach feinen etwaigen Grengen, s. E. 5000 Thir. bis 6000 Thir. angugeben. Diefe Angabe unterliegt ber Prufung ber Ortbabichatungbbeborbe, und ift bei 3weifeln uber beren Richtigfeit. und baferne nicht bie Differeng swifden ber eignen Coagung und ber Unnahme ber Beborbe auf bem Bege ber Reflamationserorterung fich erlebigt, auf biebfallfige Enticheibung bes Finangfolles giums vom Bethelligten eiblich ju erharten.

(Bergl. jeboch S. 11 unb 12 e.)

e) 3m Falle bes Mugenbleibens ber eignen Angabe innerhalb ber geochneten Frift, hat bie Mbb fchaungebeborbe bie Ginichatung bes Betheitigten nach eignem pflichtmäßigen Ermeffen ju bewirfen (vergl. §. 49 h), und fleht bann bem Lettern fur bas laufenbe Jahr eine Rellamation bagegen nicht ju, fofern er bie Gelbfteinfcabung nicht unwiffentlich unterlaffen bat.

f) Die in Dieser Unterabtheitung zu entrichtenden Steuerbeitedge find, insofern fich bie bepreffenben Gintommenquellen im Auslande befinden, nach Dasgabe von 5. 4 unter a auch bei bem fin Intaires nteider Bole ber beiemient gen C... ge fich aufhaltenben Altenburgifden Unterthanen ju minbern.

## Erläuternnaen.

na) Die Personalsteuer biefer Unterabtheilung wird so wenig burch Entrichtung von Gewerbsteuer, als von Personalsteuer 1., 2. und 4. Unterabtheilung ausgeschiossen; wohl aber tonnen Binsen nicht anderworte zur Berfleuerung gezogen werden, welche im besteuerten Ertrage eines gewerblichen Unternehmens mit indegriffen find.

b) Betragt bas bierber (6. 48 a, b unb c) ju rechnenbe Gesammteintommen eines Steuerpflich-

tigen nicht mehr ale 3mangig Thaler, fo ift eine Steuer bavon nicht gu erheben.

o) Berfonen, welche außer bem biefer Unterabtheilung angehörigen Gintommen irgend einen an-

| 1. 1 | 200  | 1. | Rlaffe: | bes | Zarif | s frei | aula | ffen, |     |             |
|------|------|----|---------|-----|-------|--------|------|-------|-----|-------------|
| - 94 |      | 2. | - 5     |     |       | blos   | mit  | 0'5   | bes | Zariffages, |
|      | 1 27 | 3. |         |     | 3     |        |      | 0.6   |     |             |
|      | ١.   | 4. |         |     |       |        |      | 0.7   |     |             |
| •    |      | 5. | ,       |     | 3     | 3      |      | 0'8   |     |             |
| 1430 |      | 6  |         |     |       |        |      | 0'0   | 1.  |             |

in ben übrigen Rlaffen aber mit ben vollen tarifmäßigen Unfagen, ju befteuern.

d) Naturalgefälle find nach Durchschnittspreisen in Geld zu veranschlagen.
e) Fortlaufende Unterstügungen, welche Zemand von Andern empfänget, find in der hand bes Empfängers fleuerdar, wonn der Geber zu Breadreichung berfelben sich rechtberefindlich gemacht bat.

f) Das eheweibliche Einfommen, ingleichen bas Einfommen unmundiger Kinder, an welchen beziehentlich dem Ehemann und Bater der Rießkrauch guffeht, ist zum Einfommen der Leihtern zu schläsen und von benfelben bader zugleich mit anzugeben und zu verstleuern.

- Bo ber Diegbrauch bem Chemann ober Bater nicht jufteht, ift Angabe und Berfteuerung

getrennt gu bewirten.

o i dia...

"; g) Das Einkommen jutsstifter ober moralischer Personen ist von deren Bervalten, das Einkommen unmindiger über von den Bormándern versieben, und zwar das Letztere dem Bezirtsssteuer aunte despinigen Orts, wo die dertressend obervormundschaftliche Behöbrte ihren Sig bat, anugeben.

(Bergi. jeboch vorftebend unter f.)

Total are no a competition

#### 6. 50

## 5) Bierte Unterabtheilung. Gemerbegebulfen zc.

a) Gewerdsgebuffen n. entrichten Die Personaisteuer nach bem unter D beigeschaten Aarif. Dafern fie fich baleibft nicht aufgeschyrt finden, werben fie analog nach einem für ihre Berbalinfig geeigneten Sabe bei Zarife D in ber 4. Unterabtifellung, ober in ber 5. Unterabtifelung besteuret.

b) Die im Larif D unter a enthaltenen Cabe gelten fur Die Stabt Altenburg, Die unter b fur

Ronneburg und Gifenberg, und bie unter c fur bie übrigen Ortichaften.

Den ein Steuerpsichtiger biefer Unterabteilung wogen ieiner Diensticklung ein feste jähre liches Einkommen bezieht, welches mit Rucksicht auf die Prefonalkeur erster Unterabtreitung ben ibn terstenden Zufsig als uwerbaltnissachig erickeinen läst, so bleibt der Ibfdahungsbehörde die Besteutung in gegenwaftiger Unterabtpalung nach hohe bes für die erste Unterabtpalung bestehenden Besteuerungsmaßsfabe überlaffen.

d) Der Besteuerung mit Gewerbstauer und mit Personalsteuer 4. Unterabtheilung kann Niemand gleichzeitig unterliegen. Wer: die Folge feines Erwerbs beiben Seuerkategorien angebott, ist nur in beriemgen bezwischen zu weicher et den höhren Beitrag zu entrücken hat, ober mit Gewerbsteuer bei

gleicher Sobe ber beiberfeitigen Gate.

e) Altenburgische Unterthanen, welche sich außerhalb Altenburgs als Gewerbsgehiffen aufhalten, find von ber Steuerentrichtung am Det ibrer heimalt nicht befreit. Die Beflimmungen von §. 4 finden auf sie ebenfalls Ammenbung.

6. 51.

6) Faufte Muterabtheilung. Berfonen, welche in ben Unterabtheilungen 1 bis 4 nicht beariffen find.

a) Personen, welche weber nach SS. 5 und 6 oben befreit, nach in einer Untergotheilung ber Gewertsteuer, ober in einer ber vier ersten Abibeilungen ber Personassteuer steuerpsiichig find, haben in ber 5. Unterabbeilung terminlich 1 Ager. 5 Pf. zu erlegen.
b) Die Steueramter sind ermachigt, Geluchen um Besteiung von der Eteuerpsiicht in biefer

b) Die Steueramter find ermachtigt, Geluchen um Befreiung von ber Steuerpflicht in biefer Unterabtheilung bei erweiblich vorwaltenber Durftigkeit und auf fo lange Beit, ale Lettere andauert,

nach eigenem pflichtmaßigen Ermeffen fattjugeben.

e) Bon ber Bernehmung folder Altenburgicher Unterthanen, welche fich im Auslande wefentlich aufhalten, mit ber Personalfteuer funfter Abtheilung ift abguseben.

Urfundlich haben Bir biefes Gefet eigenhandig vollzogen und mit Unferem Bergogl. Infie, gel berfeben laffen.

Begeben zu Altenburg, am 2. April 1850.

(L. S.)

Georg, Bergog ju Sachsen.

Graf Beuft. R. Pieret. Connentalb.

medicigue militar de militar de ... (?) de ... 4. ... de .

dilimiter ampletos .

# A. E. on all all states of the

## Zarif.

nd p fur bie 8. Unterabtheilung ber Gewerbsteuer, und zwar:

I. für Gewerbtreibende, beren Abicatung nach ber Bahl ber Gewerbegehulfen 1.00 et in 1000 to 1

Terminliche Steuer. to the British Language Police C. of ngn & of ngn & 1 Baber und Barbiere, b. b. Inhaber von Babereis und Barbiergerechtigkeiten Beutler - 5 5 - 4-3 3 3-Bottcher . Buchbinber finin ..... 3 ... Buchfenmader, Buchfenicafter, Buchfenichmieb 8\_ Burffenbinber . 3 -Cirfelfdmieb wie Cagefdmieb . Corbuanmacher Dacbbeder (wie Maurer) . Dofenmacher . . Druder von Beugen 5 - 4 -Rarber, obne fabrifmaffigen Gewerbebetrieb . Reilenbauer . Reuereffentebrer 8-1-Frifeur . 5 Gelbgießer 3 -Glafer . Golb . und Gilberarbeiter . 6-Gurtler . . 5 -3 ---Sanbidubmader Solibrecheler . 5 ---3-Solaubrmacher 2 5 hornbrecheler . 7 5 Sutmacher . 7 5 - 4-Inftrumentenmacher fur Dufit . - 3-Rammmacher . 5 -- 4-Rammfeber 2 5 - 2 5 -Rlempner und Rlafdner . 4-Rnopfmacher (incl. Anopfbanbel) 3-Corbmacher 1 Rurichner 7 5 - 5 - -3 Rupferichmied (excl. bes Sanbels mit Gifenmaaren) -- 5 5 -Ladirer, Rirmenfdreiber . - 3- -Pobgerber 8-|- 7-|-Maurermeifter . - 3---Mefferfdmieb . 5 -- 3- fertigt er gleichzeitig dirurgifche Inffrumente 5 - 5 5 - 3 -Dalled by Google

| •                            |                            |          |          |        |                 |             |     |     |     |    |     |   | Ter   | mi  | n lidy | . 6 | teu | r.   |
|------------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|-----------------|-------------|-----|-----|-----|----|-----|---|-------|-----|--------|-----|-----|------|
|                              |                            |          |          | ۴      |                 |             |     |     |     |    |     |   | a.    |     | b.     |     | c   |      |
|                              |                            |          |          |        |                 |             |     |     |     |    |     |   | A ngr |     | ₩ ng   |     |     | gn S |
| Müsenmacher                  |                            |          |          |        |                 |             |     |     |     |    |     |   |       | -   |        | 2 5 |     | 2 -  |
| Mabler (excl.                | bes Sanb                   | els mit  | t furge  | n 23   | aaren)          |             |     |     |     |    |     |   |       | 3   |        | 2-  |     | 1 6  |
| Magel : unb 3                | medenichm                  | ieb      |          |        |                 |             |     |     |     |    |     |   |       | -   |        | 2 5 | -   | 2 —  |
| Drgelbauer                   |                            |          |          |        |                 |             | ٠.  |     |     |    |     |   |       | -   |        | 4-  | _   | 4 —  |
| Papparbeiter                 |                            |          |          |        |                 |             |     |     |     |    |     |   | _ 2   |     | - 1    | 1 8 | -   | 1 5  |
| Dergamentmac                 | ber .                      |          |          |        |                 |             |     | ٠.  | ٠.  |    |     |   |       | -   | - 4    | 4-1 | -   | 3 -  |
| Peruquenmad                  | . 13                       |          |          |        |                 |             |     |     |     |    |     |   | - 5   | -   |        | 3   |     | 2 —  |
| Pflafter : ober              | Steinfeber                 | (mie     | Maur     | er)    |                 |             |     |     |     |    |     |   | - 4   | -   | - :    | 3 - |     | 2 -  |
| Riemer .                     |                            |          |          |        |                 |             |     |     |     |    |     |   |       | -   |        | 4   | -   | 3 —  |
| Rohrmeifter, &               | Brunnenma                  | der      |          |        |                 |             |     |     |     |    |     |   | - 3   | 5   |        | 3 - | -   | 2 —  |
| Rothgießer                   |                            |          |          |        |                 |             |     |     |     |    |     |   | - 5   | -   | - :    | 3 - | -   | 2 -  |
| Sagefchmiebe                 |                            |          |          |        |                 |             |     |     |     |    |     |   | - 6   | -   | -      | 4 - | -   | 3 -  |
| Cattler .                    |                            |          |          |        |                 |             |     |     |     |    |     |   | - 6   | -   | -      | 4-  | -   | 3 —  |
| Schieferbeder                |                            |          |          |        |                 |             |     |     |     |    |     |   | - 5   | -   | - 1    | 3 - | -   | 2 -  |
| Schirrmacher,                | mie Stelln                 | nacher   | i.       |        |                 |             |     |     |     |    |     |   | - 5   | -   | - 3    | 3   | -   | 2 -  |
| Schleifer und                | Moliver                    |          |          |        |                 | :           |     |     |     |    |     |   | - 3   | -   | - :    | 2 5 | _   | 2 —  |
| Schlosser .                  | 3.0                        |          | Ť.       |        | Ĭ.              |             |     |     |     |    |     |   | - 6   | -   |        | 4   | -   | 3 —  |
| Schmied, Bu                  | anh an                     | ffenich  | mieb     | Ť      |                 |             |     | ·   |     |    |     |   | - 6   | -   | -      | 4-  |     | 3 -  |
| Schmiter, Du                 | - and Low                  | Henda    |          |        |                 |             | Ť   |     |     |    |     |   | - 4   |     | - 3    | 3 - | _   | 2 -  |
| Schneiber .<br>Schon :, Schr | nam - mh                   | Quaff    | fårher   |        | •               |             |     |     |     |    |     |   | - 8   | -   | -      | 6   | _   | 4 -  |
| Solon s, Cupi                | buts, and                  | or annie | lasses   |        | •               |             |     | ·   |     |    |     |   | - 4   | -   | - 1    | 3-  | _   | 2 -  |
| Sciler (excl.                | has Sambe                  | a mit    | 501      | Stech  | Thee            | <b>\$</b> 1 | Amr | ĸ.) |     |    |     |   | - 5   | -   |        | 4-  | -   | 3 -  |
| Seller (exci.                | nte Panne                  |          | ~,       | 3,00   |                 | , 0.        |     | ,   |     |    |     | Ī | - 2   | 5   | -      | 1 8 | -   | 1 5  |
| Siebmacher                   |                            | •        | •        | •      | •               | •           | ٠.  | •   |     |    |     |   |       | -   | - 1    | 3   | _   | 2 -  |
| Steinmet (wi                 | · manuar)                  | •        | •        | •      | •               | •           | •   | •   | 4   |    | •   |   |       | _   |        | 3-  |     | 2 -  |
| Stein : (ober                | Olffaffer .)               | feher    | •        | •      | •               | •           | •   | •   |     |    |     |   | - 4   | -   | - 1    | 3-  | _   | 2 -  |
|                              |                            | e Ger    | • .      | •      | * .             | ٠.          | ٠.  | •   |     | ٠. | ٠.  | • | - 5   | _   |        | 3   |     | 2 -  |
| Stellmacher                  |                            | •        |          | •      | •               |             | •   | •   |     |    | 1   |   |       | -   |        | 4   | _   | 8 -  |
| Tapezierer                   |                            | •        | •        | •      | •               | •           | •   | •   | +-  | 1  | •   |   | - 5   | _   |        | 3-  | _   | 2    |
| Tifchler .                   |                            | •        | •        | •      | •               | •           | •   | •   |     | •  | •   | • | _ 5   | _   |        | 3 - | _   | 4 6  |
| Topfer .                     | • •                        | •        | •        | ٠.     | ٠.              | •           | ٠.  | •   | - ' | •  | •   | • |       | _   | _ :    | K - | _   | A -  |
| Uhrmacher                    |                            | •        | • .      | •      | ٠.              | •           | • ( | •   |     | ٠. | ٠.  | • |       | -   | _ :    | 4-  | -   | 3 -  |
| Bergolber, B                 | ronzeur.                   | 1.5      | •        | •      |                 | •           | •   | •   |     | •  | •   | • |       |     | _ :    | 3 - |     | 9 —  |
| Bagner .                     | ·                          |          | •        | * ·    | •               | •           | •   | •   |     | •  | •   | ٠ |       |     |        | 6-  | _   | 5 —  |
| Beiß = unb @                 |                            | et .     | •        | ٠.     | ٠.              | ٠.          | ٠.  |     |     | ٠. | ٠.  | • |       |     |        | 3 — |     | 2 —  |
| Windenmacher                 |                            | :        | 1 .      | ·      | in .            | ٠.          | ٠.  |     | . ' |    | ٠.  | • | - 3   | 1.1 | _ ,    | -   | _   | z —  |
| Bollfammerei                 | unternehme                 | r (exc   | 1. 2030  | upani  | Der)            | m . 4       | 2.0 |     |     |    |     |   | ١.    |     |        |     |     | •    |
| a) für ei                    | gene Recht                 | nung i   | uno a    | us ele | mem :           | water       | Tat | •   |     | •  | •   |   | 1 - 3 | -   |        | 3-  |     | 3 -  |
| b) * 6                       | abrifanten<br>ir jeben fre | nben     | Gebûl    | = fr   | embem<br>biefer | 2(ní        | åbe | •   |     | •  | •   | • | - 2   | -   | - 7    | -   | _   | 2    |
| Beugarbeiter                 |                            |          |          | 4      |                 |             |     |     |     |    |     |   | - 4   | -   | /      | 4   | _   | 4    |
| Beugfchmieb (                | mie Sagele                 | hmich)   |          |        |                 |             |     | · . |     |    |     |   | - 6   | - 1 |        | 4-  |     | 3    |
| Biegelbeder (r               | nie Dachhe                 | fer)     |          |        |                 |             |     | :   |     |    | 133 |   | - A   | _   | - 5    | 3 _ | _   | 2 —  |
| Bimmermeifter                | (mie Ma                    | urerme   | ifter) . |        | Ť               |             |     | ·   |     |    |     |   | - 4   | -   | _ 1    | 3-  | _   | 2    |
| Binngießer                   | (IVIE 2014                 |          | elece) . | •      | •               | •           | •   | •   |     |    | •   | 1 | - 5   |     | _ ;    | 3-  | _   | 2    |
| Smallacher                   |                            | •        |          |        | •               |             | •   | •   |     | •  | •   |   |       | -   | - •    | - 1 | -   | -    |

#### Für Gewerbtreibende, beren Abichatung nach Bahl und Beschaffenheit ihrer Gemerbouten filien erfolat

(einschlieflich ber Personalfteuer 4. Unterabtheilung fur Lohnweber).

|                                              |              |             |           |         |          |          |          |          |        |            | 1    | Ste     | uer. |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|------|---------|------|
| Buchbruder,                                  |              |             |           |         |          |          |          |          |        |            | - 1  |         |      |
| a) bafern sie<br>b) wenn sie<br>c) von einer | beren mehr   | rere im @   | lange ba  |         |          | gewöh    | nlichen  | Presse   |        | : -:       |      | _ :     | 7 5  |
| Cylinberfcheermafchin                        |              |             | elle .    |         |          |          | • . •    |          | ٠.     | •. •       | . #  | - 2.    | . 3  |
| a) wenn fie                                  | can ober     | Minutel,    | if fromh  | . 983   |          | richten  | non ich  | er 24.   | ormald | ine        | i    |         | 7 5  |
| b) wenn fic                                  | Dicfelben [  | lebialist n | nit Hour  | etur il | rer ein  | enen Gr  | renonifi | e hefaff | en un  | nicht      |      |         |      |
|                                              | ber 1. U     |             |           |         |          |          |          |          |        |            |      | - 3     | 5    |
| Baltmuller, wenn f                           | e nicht in   | ber 1. 11   | nterabth  | eiluna  | att her  | nehmen   | finb .   | pon jebe | m M    | lffumn     |      |         |      |
|                                              | ammern)      |             |           |         | 0        | ,        | , , ,    | . ,      |        |            |      | - 10    | ) —  |
| Beber und Birter "                           |              |             | 1.        |         |          |          |          |          |        |            | Į.   | -       |      |
|                                              |              |             |           |         |          |          |          |          | -      | -          | H    | -       | -    |
|                                              |              |             |           |         |          |          |          |          | 200    | minli      | d.   | Œ+ a    |      |
|                                              |              |             |           |         |          |          |          |          | Let    | met Het    | u) e | 011     | utt  |
|                                              |              |             |           |         |          |          |          |          | -      |            | 1    | Lebn    | mara |
|                                              |              |             |           |         |          |          |          |          | bei    | eigenem    |      | afftene |      |
|                                              |              |             |           |         |          |          |          |          | 207    | aterial.   | un   | terabt  |      |
|                                              |              |             |           |         |          |          |          |          |        |            |      | lung.   |      |
|                                              |              |             |           |         |          |          |          |          | 148    | ngn A      | +6   | ngn     | A    |
| A) bei Berarbe                               | tung bon     | Schafwell   | le (Strei | de a di | er Ram   | mmolle)  | pon je   | bem      | 1      |            | 1    |         |      |
| a) Bug = ob                                  |              |             | ( ( )     | .,,     |          | ,        |          | *        | 1      |            |      |         |      |
|                                              | Glen 23      |             | mehr      |         |          |          | 4.1      |          | 1      | 3 3        | -    | 1       | 6    |
|                                              | geringerer ! |             |           |         |          |          |          |          | 1 -    | 2 5        | -    | 1       | 3    |
| b) Tuchflub                                  |              |             |           | 1       |          |          |          |          | -      | 3 3        | I -  | 1       | 6    |
| e) von einer                                 |              | Stubl .     |           |         |          |          |          |          | 1 -    | 1 5        | 1-   | _       | 4    |
| B) bei Berarbe                               | itung von    | Bein : of   | ber Bau   | Hoorm   | e pber   | einer S  | Difdun   | g von    | ı      |            |      |         |      |
| @dafmol                                      | e mit Bau    | ammolle c   | ber Bein  |         |          |          | - 1      |          | 1 .    |            |      |         |      |
| d) von jeber                                 | n Bug = ob   | er Nacque   | arbftubl: |         |          |          |          |          | 1      |            | 1 :  |         |      |
| 1) pon                                       | Glen 2       | breite und  | mehr      |         |          |          |          |          | 1 -    | 2 -        | 1 -  | 1       | _    |
|                                              | geringerer ! |             |           |         |          |          |          |          | 1 -    | 1 6        | 1-   |         | 6    |
| e) von jebe                                  | m Stubl .    | melcher r   | ur aur    | Berfer  | tigung 1 | ober Re  | atturre, | fdme=    | 1      |            |      |         |      |
| rer of                                       | er grober    | Mouffelir   | ie. gana  | gering  | er baur  | mpollene | r Túch   | er unb   |        |            | 100  |         |      |
| herol                                        |              |             |           |         |          |          |          |          | B      |            |      |         |      |
|                                              | gebraucht    | mirb .      |           |         |          |          |          |          | _      | - 8        | -    | _       | 4    |
| f) von einer                                 | gebraucht    |             |           |         | : :      |          |          |          | 1=     | - 8<br>1 2 |      | _       | 4    |

<sup>\*) 1)</sup> Cammtliche Cape fur Beber und Birfer bes gegenwartigen Tarife find auf 1/2 bei Berfonen qu ermäßigen, welche bie Beberet und Birferei nur ale Rebenermerb bei ber Landwirthicaft ober einem antern Gewerbe betreiben.

gung ber Dbrigfeit ober ber Innungealteften glaubhaft nachweift, bag bie Stuble langftene nur 6 Monate bee voris gen Jahres im Bange maren,

Mermint.

<sup>2)</sup> Mit Ausbann ere Che unter b) find bie non Frauenderung und erfeinigen beighen Stuble allemballen bles mit ber Sallie verschender Artikge in Union ju beingen. Im wie met bies auch bei ben Sajen unter b) gefieben ibnne, blieft in bos Eumefine der Ortschaftspungenmuffen gefell.

3) Gine Ermäsigung die auf 's, findet bei ben Sajen unter a) bann Salle, wenn der Gewerbrieben der Sallenderung bei der Gescheinische Bei

## III. Fur Gewerbtreibende, bei denen freie Schatung ftattfindet.

|                                                                 |                                       |            |          | ,          |           |          |           |          |           | Termin         | liche | Steuer.                  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------------|-------|--------------------------|
|                                                                 |                                       |            |          |            |           |          |           |          |           | of ngn S       | bis   | of ngn 3                 |
| Mbreff: und Co                                                  | iffiană                               | - Comte    | drs. be  | eren Inl   | baber     |          |           |          |           | - 5-           |       | 4                        |
|                                                                 |                                       |            |          |            |           | anbeleb  | iufer al  | tboren)  | , welche  |                |       |                          |
|                                                                 |                                       |            |          |            |           |          |           |          |           | ,              |       |                          |
| anftalten, me                                                   | noes totel                            | anherm     | arte at  | fneführt   | finb.     | Commif   | fionars . | Matte    | r, Gens   | 1              | 1     | -                        |
| anjtaiten, mi                                                   | inter maje                            | unottie    | 4110 41  |            | ,,        |          |           |          |           | 1              |       | 3                        |
| fale, Unterh                                                    | affich boots                          | Hi-freste  |          |            |           | 100      |           |          |           | - 2 5          |       | <b>— 15 —</b>            |
| luflaber, polis                                                 | ellico berp                           | inchiere.  |          | Stinfait   | •         |          |           |          |           | - 2 5          |       | 2                        |
| Babeanftalisini<br>Baber ohne &                                 | haber, opi                            | le Marc    | letgete  | white Bait |           | hoferr   | erftere   | nicht a  | IA binge  |                |       | -                        |
| Baber ohne                                                      | aberet = Di                           | er Bar     | plergete | chiliteit  | ESS MILE  | - Dujets | colesse   | stonys w | tio ctope | - 1 5          |       | - 2 5                    |
| Gewerbegehi                                                     | alfen ju b                            | etrachten  | lino     | •          | •         |          | •         | •        |           |                | 1     |                          |
| Ballenbinder,                                                   | wie Aufla                             | Der.       |          |            |           |          |           |          |           | - 2 5          |       | - 15                     |
| Bierfcroter                                                     |                                       |            |          | *******    | E 45 . 18 |          |           | . 16     |           | 1 - 2 3        |       | _ 5 _                    |
| Bleicher, in fe                                                 | fern er                               | nucht in   | Der 3.   | untera     | orgenun   | ng gu c  | titeujat  | er ele   |           |                | 1:    | - 7 5                    |
| Blumenarbeiter                                                  | innen .                               |            | • •      |            |           |          |           |          |           |                |       | _ 2 5                    |
| Brunnengraber                                                   |                                       |            |          |            | •         | •        | ٠.        | . •.     |           | - 2 5          |       | 1                        |
| Bubenführer (                                                   | Bubenverl                             | eiher)     |          |            | •         | •        | •         | . • ~    |           | - 2 5          | 1:    | 2                        |
| Bucherverleiher                                                 |                                       |            |          |            |           |          |           | •        |           |                |       | 1 20 -                   |
| bemifer, wie                                                    | Laborant                              |            |          |            | •         |          |           | •        |           | - 2 5          |       | 1 20 -                   |
| Sigarrenmacher                                                  | , welcher                             | nicht F    | brifan   | tift.      |           |          |           |          |           |                | 1.5   |                          |
| Conjectimener                                                   |                                       |            |          |            |           |          |           | •        |           |                | 1 "   | - 7 5                    |
| Canhiday ahme                                                   | Merfaufe!                             | otal ju    | m Gen    | us an      | Ort un    | d Stell  |           |          |           | - 2 5          |       | 2                        |
| Sanbitoren mit                                                  | Bertauf                               | lotal m    | erben    | befleuert  | nad       | §. 33. i | 1. 2.     |          |           |                | 1     |                          |
| Decoration6 = 1                                                 | ind Bimm                              | ermaler    | a        |            |           |          |           |          |           | <u>→</u> 5 —   |       | 2                        |
|                                                                 |                                       |            | b        |            |           |          |           |          |           | _ 2 5          |       | 1                        |
|                                                                 |                                       |            | C        | 1          |           |          |           |          |           | _ 1 5          |       | 1                        |
| Deffillateure,                                                  | melde me                              | ber felb   | ft Bra   | nntwein    | brenne    | n noch   | Gafte f   | eben     |           | - 2 5          | - 0   | 2                        |
| Drehmangeln,                                                    | Reberreini                            | oungem     | afdine   | n 1c. be   | ren 31    | haber    | . '.'     |          |           |                |       | -10-                     |
| mailleur, wie                                                   | Mumelier                              |            | 1-9-34   |            |           |          |           |          |           | 1              | 1     |                          |
| ffigbrauer                                                      |                                       |            |          |            |           |          |           |          |           | - 1 5          |       | 1                        |
| arbenverfertige                                                 | er .                                  |            |          |            |           |          |           |          |           | - 2 5          |       | 1                        |
| eberreinigunge                                                  | Smalchinen                            | (mie 3     | rebma    | ngeln) t   | eren 9    | nbaber   |           |          |           |                |       | - 10 -                   |
| fledausmacher                                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (1011      |          |            |           |          |           |          |           | 1              |       | - 2 5                    |
| Formen dneibe                                                   | r. Sormer                             | Hecher     |          |            |           |          |           |          |           | - 2 5          |       | - 15 -                   |
| rauensperfon,                                                   | melche a                              | 18 Smile   | henhår   | blerin f   | ir Saf    | rifanten | nåben     | fåfit .  |           | - 1 5          | 1 .   | - 7 5                    |
| intensperion,                                                   | melde b                               | of Cont    | eibern   | hetreibt   | 8.        |          |           |          |           | - 2 5          | ١.    |                          |
| , ,                                                             | sortage of                            |            |          |            | b.        |          | -         |          |           | - 2-           |       |                          |
|                                                                 |                                       |            |          |            | c.        |          |           |          | : :       | - 1 5          | 1 :   |                          |
| Bartner, Sant                                                   | nel 20 årte e                         |            |          |            | -         |          |           | :        |           | - 2 5          |       | 2                        |
| dipsfigurenma                                                   | ther                                  | •          |          | •          | •         | •        | •         | •        | : :       | - 2 5          |       | - 15 -                   |
| pipoligurenma                                                   | wit .                                 |            |          | •          | •         |          | •         | •        |           | - 2 5          |       | - 20 -                   |
| Braveur, Gieg                                                   | lertrecher                            |            |          | •          | •         | •        | •         | •        |           | - 2 3          | 1:    | 1                        |
| Daryfchaber                                                     |                                       |            |          | •          | •         |          | •         | •        |           | - 2 5          | 1:    | 1                        |
| Daus fchlachter                                                 |                                       |            |          | •          | •         |          |           | . •      |           | - 2 5          | 1 1   | 1                        |
|                                                                 | b                                     |            |          | •          | •         |          |           |          |           |                | 1 '   |                          |
|                                                                 | C                                     |            |          | •          | •         |          | •         | •        |           |                |       |                          |
| olgidneiber .                                                   |                                       |            |          |            |           |          |           | •        |           | - 2 -          |       | - 6-                     |
| fumelier                                                        |                                       |            |          | •          | •         |          |           | •        |           | - 5-           |       | 4                        |
| tammerjäger                                                     |                                       |            |          | •          |           |          | •         |          |           | - 1 5          |       | - 5 <del>-</del>         |
| tartenmacher .                                                  |                                       |            |          |            |           |          |           |          |           | - 7 5          |       | 1                        |
|                                                                 |                                       |            |          |            |           |          |           |          |           |                |       | - 3 -                    |
| Reffeiflider                                                    |                                       | a with     | in free  | mbem &     | obne u    | nd Bro   | be fteber | n .      |           | - 1 5          |       | -10-                     |
| Reffeiflider                                                    | bin, weld                             | titulit si |          |            |           |          |           |          |           |                |       |                          |
| Roch und Rod<br>Roblenbrenner                                   |                                       |            |          |            |           |          |           |          |           | - 1 5          |       | - 8                      |
| Reffeiflider<br>Roch und Rod<br>Rohlenbrenner<br>Zaborant, Berf |                                       |            |          |            |           | : :      | :         | :        | : :       | - 1 5<br>- 2 5 | :     | 1 20 -<br>1 5 - 5 - 5 OC |

|                  |           |          |          |       |        |      |         |     |        |      |      | - 1 | Rermin         | lice Gt    | 41142 |
|------------------|-----------|----------|----------|-------|--------|------|---------|-----|--------|------|------|-----|----------------|------------|-------|
|                  |           |          |          |       |        |      |         |     |        |      |      | - 1 |                | iiwe et    | euer. |
|                  |           |          |          |       |        |      |         |     |        |      |      | - 1 | S ngn S        | 1 818 1 .6 | ngn S |
| Leimfieber       |           |          |          |       |        |      |         |     |        |      |      |     | - 5-           |            |       |
| Leiftenfchneiber |           |          |          |       |        |      |         |     |        | -    |      |     | - 2 5          |            |       |
| Bethenlichner    | b         | •        | •        | •     | ٠,     | •    | •       | •   | •      | •    |      |     | - 2-           |            |       |
|                  |           | •        | •        | •     | •      | •    | •       | •   | •      | •    |      |     | - 1 5          |            |       |
|                  | c         |          |          | •     | •      |      |         | •   | •      | •    | •    |     |                |            |       |
| Lobnbebiente     | a         |          |          |       |        | •    |         |     |        | •    |      |     | - 3-           | •   —      | 7 5   |
|                  | Ъ         |          |          |       |        |      |         |     |        |      |      |     | - 2-           |            |       |
|                  | c         |          |          |       |        |      |         |     |        |      |      |     | - 1 5          | 1 -        |       |
| Lobnflößer       |           |          |          |       |        |      |         |     |        | 1.   |      |     | - 1 5          | 1 - 1 -    | 5     |
| Lotterie = Colle |           | Ţ.       |          |       |        |      |         |     |        |      | Ť    |     | - 1 5          |            |       |
| Cottette : Conti |           | •        | •        | •     | •      | •    | •       | •   | •      | •    | •    | •   | - 1 5          |            |       |
| Lumpenfamml      |           |          | ٠.       | •     | ٠.     | ٠.   | . •     | •   | ٠.     | •    | •    |     | - 1 3          |            | 10 —  |
| Daftler, f. 21g  | enten     |          |          |       |        |      |         |     |        |      |      |     |                |            |       |
| Mechanitus       |           |          |          |       |        |      |         |     |        |      |      |     | - 2 5          | 2          |       |
| Meubleurs        |           |          |          |       |        |      |         |     |        |      |      |     | _ 5 -          | = 4        |       |
| Mufitanten a     |           |          |          |       |        |      |         |     |        |      |      |     | - 5-           | . 1        | 10 -  |
| h                |           | -        |          |       | -      |      |         |     |        | -    |      |     | _ 2 5          |            | 20 —  |
|                  |           |          |          |       | 1.0    | - 1  |         | - 1 |        |      |      | •   | - 1 5          |            | 10 —  |
| Mufitanten,      | mater 1   | ia m     | GF ATE   | mas   | enacin | orh. | hatraih |     | Finnin | au A | mit  | h   | - 13           | '   -      | 10 —  |
| Balfte bes       | menuje i  | ote 20tu | ijit uto | 4-0   | engen  | ttot | Detteto |     | toanen | инц  | HILL | UCE | 1              |            |       |
|                  | bezugua   | en war   | umaija   | ges t | ernon  | imen | merber  | ι.  |        |      |      |     | 1              | 1          |       |
| Mabterin         |           |          |          |       |        |      |         |     |        |      |      |     |                | -          | 2 5   |
| Optifus .        |           |          |          |       |        | •    | • •     |     |        |      |      |     | _ 2 5          | . 2        |       |
| Dechfieber       |           |          |          |       |        |      |         |     |        |      |      |     | 1 1 5          |            | 5 -   |
| Pfeffertuchler,  | mie Co    | nbitoret | t        |       |        |      |         |     |        |      |      |     | 1              |            |       |
| Potafchenfiede   |           |          |          |       |        |      |         |     |        |      |      |     | _ 1 5          |            | 5     |
| Dugmacherinn     |           | • .      | ٠.       | ٠.    | ٠.     | ٠.   | •       | ٠.  | ٠.     | ٠.   | •    | :   | - 5-           |            |       |
| Mühmacherum      |           | •        | ٠.       | ٠.    | •      | ٠,   | . •     | ٠.  | ٠.     | ٠.   | •    |     | - 3 -<br>- 2 5 |            |       |
|                  | b         | ٠.       |          | ٠.    | •      |      |         |     | ٠.     | ٠.,  |      | •   |                |            |       |
|                  | C         |          |          |       |        |      |         |     |        |      |      |     | - 1 5          |            | 15 -  |
| Regen - unb      | Sonnensc  | hirmmá   | cher     |       |        |      |         |     |        |      |      |     | - 5-           |            | 15 -  |
| Schindelmache    | τ.        |          |          |       |        |      |         |     |        |      |      |     |                |            | 2 5   |
| Schweinefdne     |           |          |          |       |        |      |         |     |        |      |      |     | - 1 5          |            | 5 —   |
| Geifenfieber u   |           | icher a  |          | •     | •      |      | ٠.      | •   |        | ٠.   | ٠.   | •   | - 8-           |            | 20 —  |
| Cetlentuver a    | no city   | b        |          | • .   | •      | •    | • .     |     | • .    | ٠.   | • .  | •   | _ 5_           |            |       |
|                  |           | C        |          |       |        |      | •       | •   | •      | -    | •    | •   |                |            | 7 5   |
|                  |           | C.       | ٠.       |       |        |      | . •     | ٠   |        | ٠.   |      |     | _ 3 _          |            | 25 -  |
| Siegelladmad,    |           |          |          |       |        |      |         |     |        |      |      |     | - 2 5          |            | 15    |
| Sprigenverfert   | iger .    |          |          |       |        |      |         |     |        |      |      |     | - 5-           | . 2        |       |
| Steinbruderei    | nbaber    |          |          |       |        |      |         |     |        |      |      |     | - 7 5          |            |       |
| Stublflechter    |           |          |          |       |        |      |         |     |        | -    |      | :   |                | - 1        | 2 5   |
| Teppichmacher    |           | •        | •        |       |        |      |         | •   | •      | •    | •    | :   | - 1 5          |            |       |
| Theerbrenner     |           | •        |          |       |        | •    | •       | •   | •      | •    | •    |     |                |            | 15    |
| Aperiorenner     | ·         |          |          |       | •      | •    | •       | •   |        |      |      |     | - 1 5          |            | 5     |
| Muchfcheerer,    |           |          |          | HIP   |        | •    |         |     |        |      |      |     | - 2 5          | . 1        |       |
| Bachszieher,     | wie Geif  | enftebet | r.       |       |        |      |         |     |        |      |      |     | 8              |            |       |
| 2Baaren [panne   | r, wie A  | uchiche  | erer.    |       |        |      |         |     |        |      |      |     |                |            |       |
| Battenmacher     |           |          |          |       |        |      |         |     |        |      |      |     | - 1 5          |            | 7 5   |
| Bimmerfrotteu    |           |          |          |       |        | Ť    | •       | •   | •      | Ī    | •    | •   | - 2 5          |            | 5 -   |
| Bwirnmacher      |           | •        | •        | •     | •      | •    | •       | •   |        | •    | •    |     |                |            |       |
|                  | - (Elmann |          | •        | •     | •      | •    | •       | •   |        | •    | •    |     | - 1 5          |            | 10 -  |
| Biegel . und I   | Luttorenn |          |          | ٠.    |        | •    |         |     |        |      |      |     | - 5-           | 1 4        |       |
|                  |           |          |          |       |        |      |         |     |        |      |      |     |                |            |       |

## B.

## Zarif.

für bie 2. Unterabtheilung ber Perfonalfteuer.

|                                                                                          |                        | 1                   |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
|                                                                                          |                        |                     | Terminliche Steuer.          |
|                                                                                          |                        |                     | Angri &   bis   Angri &      |
| Ablofungecommiffar , ofonomifcher                                                        |                        |                     | - 2 5 , 1                    |
| Abvocat, prafticirenber                                                                  |                        |                     | - 7 5 . 310 -                |
| Architeft                                                                                |                        |                     | - 3- 1 120-                  |
| Argt, ber gu Betreibung ber mebicinifchen D                                              | manie hefuet iff a     |                     | - 7 5 , 5                    |
| arge, bet gu weitelbung bet mebitiniquen p                                               | b. 1                   |                     | - 5- 1 120-                  |
| 00 /4                                                                                    |                        |                     | - 3- 2 120-                  |
| Bereiter, welche mit eigenen Pferben Unterri<br>ten (vid. §. 37. 6. Unterabth. b. Gew. s | St. 2 Regul.)          | ien Mieiblian bar-  |                              |
| Bereiter, welche blos Pferbe gureiten                                                    |                        |                     | - 2 520 -                    |
| Bilbhauer                                                                                | :                      |                     | - 5- 1 20-                   |
| Chirurg a                                                                                |                        |                     | - 5- 1 20-                   |
| b. unb c                                                                                 |                        |                     | - 2 525 -                    |
| Director einer Privatanftalt ober abnlicher U                                            | Internehmung .         |                     | - 5- 215-                    |
| Reibmeffer                                                                               |                        |                     | - 2 520 -                    |
| Debanime a                                                                               |                        | 1 .1 1 10           | - 5 -   - 20 -               |
| b                                                                                        |                        |                     | - 2 510-                     |
| C                                                                                        |                        |                     | 5                            |
| Ingenieur, Civil : Ingenieur, infofern berfetbe                                          | wide ale Stanutan      | au verrechnen ift . | _ 5 -   1 20 -               |
| Rupferftecher                                                                            | e mat are Beninter     | W                   | - 5- 4 120-                  |
|                                                                                          |                        |                     | - 3 - 120 -<br>- 2 5 , -20 - |
| Lehrer a                                                                                 |                        |                     |                              |
| b                                                                                        |                        |                     |                              |
| С                                                                                        |                        |                     | ,  -10-                      |
| Lithographen                                                                             |                        |                     | - 5 - 1 20 -                 |
| Maler (Porzellain : und Portrait:)                                                       |                        |                     | _ 3 _ , 120 _                |
| Motar                                                                                    |                        |                     | 2 5                          |
| Portraiteur                                                                              |                        |                     | - 3 - 1 20 -                 |
| Schriftfteller, Rebactoren von Beitfchriften .                                           |                        |                     | - 3 - 1 20 -                 |
| Secretair bei Privatperfonen                                                             |                        |                     | _ 2 5                        |
| Sequefter nach Umfang bes Beidafts .                                                     | 1 1 1                  |                     | - 8- / -20-                  |
| Thierarat                                                                                |                        |                     | - 2 5 - 10 -                 |
| Borfteber, Abminiftrator, Director einer Er                                              | niebungsanftalt ober   | eines Privatunter=  | 10 -                         |
| nehmens .                                                                                | Bredenifornitrett poet | tinto privatamets   | - 5 4 5                      |
| тумсто                                                                                   |                        |                     | - 3-1 .   3                  |

C

## Zarif

für bie 3. Unterabtheilung ber Perfonalfteuer.

| Majje |     | bei e | nem ji | 1 VC | on: |        |     | mint | id): |     | Riaffe |     |     | inem jā<br>fem<br>1400 | men | DOI | 1:   | uß.  | betrå,<br>te<br>2 of | rmin | lid; | _ A |
|-------|-----|-------|--------|------|-----|--------|-----|------|------|-----|--------|-----|-----|------------------------|-----|-----|------|------|----------------------|------|------|-----|
| 1.    | meh | r als | 20     | biŝ  | mit |        | - 4 | 1    | gn   | 27  |        | meg |     | 1600                   | ~   |     | 1800 |      | 2 .                  | 15   |      | - 1 |
| 2.    | 2   |       | 50     |      | 5   | 80 =   | - : | 1    | 4    | — s | 20.    | \$  | 8   |                        | 1   | ,   | 2000 |      | 2 . :                |      |      | 5 : |
| 3.    |     | -     | 80     |      |     | 100 s  | s   | 1    | 2    | 6 : | 21.    | 2   | \$  | 1800                   | 2   | 8   |      |      |                      | 10   | -    | -:  |
|       |     | -     | 100    | -    | 1   | 150 s  |     | 2    | 1    | 4 : | 22.    | 3   | 8   | 2000                   | \$  | \$  | 2200 |      |                      |      | -    | _:  |
| 4.    | 2   |       | 150    |      |     | 200 s  | 1   | 3    |      | 3 : | 23.    | 3   | 2   | 2200                   | \$  |     | 2400 |      | 3 :                  |      |      | -   |
| 5.    | \$  | \$    |        | *    | -   | 250 =  | _:  | 4    |      | 5:  | 24.    | :   |     | 2400                   | 2   | 1   | 2600 | 1 1  |                      | 10   |      | - 5 |
| 6.    | 3   | 3     | 200    |      | 3   |        | -,  | -    | •    | 4:  | 25.    |     |     | 2600                   |     | 1   | 2800 | 2.   |                      | 25   |      | - 5 |
| 7.    | 1   |       | 250    |      | 3   | 300 ≠  | - : | 5    | 1    | -   | 26.    |     | - 1 | 2800                   |     |     | 3000 | 1 1  | 5 1                  | 10   | :    | - : |
| 8.    |     | 3     | 300    | 3    |     | 350 €  | - 1 | 7    | \$   | - : |        | *   |     | 3000                   |     | :   | 3200 |      | 5                    | 25   | 1 .  | :   |
| 9.    |     | 5     | 350    | 3    |     | 400 s  | - 1 | 8    | \$   | 7:  | 27.    | 3   |     |                        |     |     | 3400 |      | 6 .                  | 10   |      | - : |
| 10.   |     | -     | 400    |      |     | 450 :  | :   | 10   | \$   | 5 : | 28.    | =   | \$  | 3200                   |     |     | 3600 |      |                      | 25   | Ι.   | - 1 |
| 11.   |     | ,     | 450    |      |     | 500 s  | - 1 | 12   | =    | 5 : | 29.    | 3   | 3   | 3400                   |     | *   |      |      |                      | 10   |      | :   |
|       | -   |       | 500    |      | - 1 | 600 :  | 1   | 16   | 1    | :   | 30.    |     | 2   | 3600                   | \$  | \$  | 3800 |      |                      |      | -    |     |
| 12.   | 3   |       |        |      |     | 700 =  | _ 4 | 20   |      |     | 31.    |     |     | 3800                   | 1   | 3   | 4000 |      |                      | 25   |      | - : |
| 13.   |     | 8     | 600    |      | 2   | 800 s  | _ ; |      | 1    | _:  | 32.    |     | 1   | 4000                   | 1   |     | 4200 |      | 8 :                  |      |      | - 5 |
| 14.   | 5   | 3     | 700    |      | 2   |        | - : | 23   |      | -   | 33.    |     |     | 4200                   |     |     | 4400 | ) :  | 9 :                  | 2    | \$ . | 5 : |
| 15.   |     |       | 800    | 3    | 3   | 900 =  | 1 : | _    | 4    | - 1 |        |     |     | 4400                   |     |     | 4600 | 1 (  | 9 :                  | 20   |      | 5   |
| 16.   |     | 1     | 900    | 3    |     | 1000 s | 1 : |      | 5    | :   | 34.    |     | 3   |                        |     |     | 4800 |      | 10 :                 | 7    | 1    | 5 : |
| 17.   |     | 1     | 1000   | 3    | 3   | 1200 s | 1 . |      | 1    | :   | 35.    |     |     | 4600                   |     | -   | 5000 |      | 10 :                 |      |      | - : |
|       |     | - :   | 1200   |      |     | 1400 s | 1 : | 25   | 1    | - : | 36.    | *   | \$  | 4800                   |     | 2   |      |      |                      |      | -    |     |
| 18.   |     | 3     | ****   |      | -   |        |     |      |      |     |        |     |     |                        |     | az. | +-   | vini | alich 6              | : 97 | OT.  | nom |

Bei einem jabrlichen Ginfommen von mehr als 5000 Thir. beträgt bie Steuer terminlich 63 Rgr. vom huntert Thater.

## D.

## Zarif

fur bie 4. Unterabtheilung ber Personalfteuer.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Terminti       | de Steuer.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . is ngr: S    | bis of ngn A |
| Abrifiniftrator einer Defonomie, Fabritanlage und bergi.                                                                                                                                                                                                                             |                | . 1          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |
| Arbeiter bei Eifendagnett, Jaminatuter gefen jahrlichen Einkommen nicht zu ver-<br>nehmungen, ingleichen alle nach einem festen jahrlichen. für welche in bie-<br>nehmenben, in die 4. Unterabtheilung gehörigen Individuen, für welche in bie-                                      |                | - 1          |
| nehmenben, in die 4. Unterabtheilung geborigen gincibiouen, fur wertiche Rer                                                                                                                                                                                                         |                |              |
| nehmenden, in die 4. Unteranterung gegornen fift, wenn ber wochentliche Ber-<br>fem Zarife ein besonderer Sah nicht ausgeworsen ist, wenn der wochentliche Ber-<br>bienft burchschnittlich über 3 Thaler beträgt                                                                     |                |              |
| bienft burchichnittich uber 3 Louier betrugt                                                                                                                                                                                                                                         | - 1 5          | - 5-         |
| Bebienter bei herrschaften                                                                                                                                                                                                                                                           |                | - 1 6        |
| Bebienter, Kammerbiener, Tafelbeder                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 3 3          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | - 10-        |
| Buchbruder mie Schriftletter .                                                                                                                                                                                                                                                       |                | - 2 5        |
| Groebienten zo, ohne festen Behalt                                                                                                                                                                                                                                                   |                | - 1 6        |
| Braumeifter und Brenner (ums Bobn)                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 2            |
| Bereiter bet einer Ferricoali<br>Buchruder, wie Schriftigter<br>Experienten ze. obne festen Gebalt<br>Briefträger, soften sie nicht in der ersten Unterabtheitung der Personalsteuer zu bes<br>Briefträger, soften sie nicht in der ersten Unterabtheitung der Personalsteuer zu bes | - 1 5          | 2 5          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 1 1          |
| Buchbalter auf Comtoire in Fabriten, bei Rauf: und Sandelfleuten                                                                                                                                                                                                                     | 1 3 -          | - 2 5        |
| Caffengebulfe                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |
| Saffirer, wie Buchhalter.                                                                                                                                                                                                                                                            | - 2 5          | - 10 -       |
| Saftellan                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 2 5          | 5 -          |
| Corrector in einer Buchbruderei                                                                                                                                                                                                                                                      | - 2 5          | _ 20 -       |
| Einnehmer bei andern als offentlichen Raffen nach Berhaltnif bes Ginkommens                                                                                                                                                                                                          |                |              |
| Fabrifarbeiter f. Arbeiter.                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |
| Factor bei Fabriten, Manufacturen und bergl. Berten, Buchbrudereien, ingl. Co:                                                                                                                                                                                                       | - 5-           | . 1          |
| toristen                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1 6          | 2 5          |
| Grabe: und hochzeitbitter a. und b.                                                                                                                                                                                                                                                  | - 2 5          | - 20 -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1              | s - 7 5      |
| Santelegehulfe bei Sanblern ber zweiten Unterabtheilung ber Gewerbtreibenben .                                                                                                                                                                                                       | - 1 5          | - 5 -        |
| Saudfriecht                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 1 5          | - 5-         |
| Sausmann bei Privatperfonen, ber fein Gemerbe weiter betreibt                                                                                                                                                                                                                        | - 1 5          | - 2 5        |
| Sausvoigt ober Schirrmeifter                                                                                                                                                                                                                                                         | [              | - 1 6        |
| Sager bei Berrichaften                                                                                                                                                                                                                                                               | - 1 6          | - 3 3        |
| Inspector einer Manufactur, Detonomie ober fonfligen Privatanftalt                                                                                                                                                                                                                   | - 5-           | 1 1          |
| Raufmannediener                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 2 5          | - 25 -       |
| Roch bei herrichaften                                                                                                                                                                                                                                                                | - 2 5<br>- 1 6 |              |
| Ruticher bei Privatpersonen                                                                                                                                                                                                                                                          | - 1 6          | - 3 3        |
| Ruffder bei Privatpersonen Bohnmeber und Lobnmeber und Bohnmirter f. Tarif A. II.                                                                                                                                                                                                    | 1              | - 2 5        |
| Rålger                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |              |
| ebynweber und Cohnwirker f. Aarif A. II.<br>Martipelfer<br>Marqueur, Kellner in Altenburg                                                                                                                                                                                            | - 1 3          |              |
| in andern Stabten und auf bem Canbe                                                                                                                                                                                                                                                  |                | - 16         |
| Mublenknappe ober Scheider                                                                                                                                                                                                                                                           | - 15           | 1 - 5-       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 1            |

| 5   |                          |       |                 |         |        |       |        |        |        |        |     |         |        |   |           |       |                  |
|-----|--------------------------|-------|-----------------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|---------|--------|---|-----------|-------|------------------|
| Ð   |                          |       |                 |         |        |       |        |        |        |        |     |         |        | - | Termin    | liche | Steuer.          |
| Ð   | etonom bei               | bem   | Land            | e f. 2  | Berma  | lter. |        |        |        |        |     |         |        |   | if ngn S. | bis   | 4 ngm ≤<br>— 5 _ |
|     | rovifor in e             | iner  | Upoth           | ete, n  | oie R  | aufmo | unsbi  | ener.  |        |        |     |         |        |   | - 1 5     |       |                  |
| DR. | evierjäger               |       | :0:             | ra I.   |        |       | 0-1-6  | . 16   | *:     | •      | •   | •       | •      | ٠ | - 1 5     | :     | - 10 -           |
| 9   | dafer, Sa                | arme  | ther,           | Sema!   | ugelop | aler, | coonlo | gater  | •      | •      | •   | •       | •      | • | 1 3       | ;     | - 7 5            |
| 6   | Scharfrichter.           | h.    | unb c.          | •       | •      | •     | •      | •      |        | •      | •   | •       | ٠.     |   | - 8-      |       | - 12 -           |
|     | driftfeger               | ь.    | uno ca          | •       | •      | •     | •      | •      | . *    | •      | •   | •       | •      |   |           |       | - 2 5            |
| 0   | Schreter, Bi             | er :  | ober 9          | Beins   | :      | :     | :      | :      | ••     | :      | :   | :       | :      | : | - 1 5     |       | - 5              |
| 0   | Spinnmeifter             |       |                 |         | :      |       | :      | •      | :      | :      | :   | :       | :      |   |           |       | - 1 6            |
|     | obtengråber              |       |                 |         |        |       |        |        |        |        |     |         |        |   |           |       | - 7 5            |
| -   |                          | b.    |                 |         |        |       |        |        |        |        |     |         |        |   |           |       | - 2 5            |
|     |                          | c.    |                 |         |        |       |        |        |        |        |     |         |        |   |           |       | - 1 8            |
| 2   | Berwalter au             | f ber | n Lan           | be      | ٠.     |       |        |        |        |        |     |         |        |   | - 2 5     |       | -10-             |
| 2   | Beinkuper, r             | vie 9 | Ritter<br>Narqu | s ober  | ande   | m G   | ute    | ٠      | •      | •      |     | •       | ٠      | • | - 1 5     | •     | - 2 5            |
| 3   | iegelmeifter             | ٠     | •               | •       | ٠      | •     | •      | •      | ٠      | ٠      | ٠   | ٠       | •      | ٠ |           | *     | - 2 5            |
|     |                          |       |                 | 2       | Beib   | lich  | e 93e  | rfon   | en.    |        |     |         | •      |   |           |       |                  |
| 20  | (usgeberin               |       |                 |         |        |       |        |        |        |        |     |         |        |   | - 1 6     |       |                  |
| Đ   | Sonne .                  |       |                 |         |        |       |        |        |        |        |     |         |        |   | - 1 6     | :     |                  |
| I   | directrice in            | eine  | . Fabi          | rit obe | t fon  | ligen | Gew    | erbsan | lage   | :      | 2   |         |        |   | - 2 5     | *     | - 7 5            |
| 6   | Behülfin in              | einer | Sabri           | ? und   | bergl. | ., we | iche n | icht n | iit ge | meiner | Pan | darbeit | bejchá |   | 1         |       | *-               |
|     | tigt ift                 |       | •               |         |        | •     |        | •      |        |        |     | •       |        | ٠ |           | *     | - 1 5            |
| 6   | Befellichafteri          | n     | •               |         | •      | •     | •      | •      |        | •      | •   | •       | •      |   | - 1 5     | •     | - 2 5            |
| G   | Bouvernante              |       |                 |         | •      | •     |        | •      |        | •      | •   | •       | •      |   | - 1 5     | *     | - 3-             |
|     | aushalterin              | •     | •               | •       | •      | •     | •      | •      | •      |        | •   | •       | •      |   |           | •     | - 1 6            |
|     | tammerfrau<br>tammerjung | er    | ٠               | •       | •      | •     | •      | ٠      | •      | ٠      | ٠   | ٠       | •      | ٠ |           | •     | - 5-             |

## 19. Berordnung,

bie Aufbringung ber Grund : und Biebsteuer von Pfarr : und Schulgrundftuden betr.,

bom 3. April 1850.

# Wir Georg,

von Gottes Gnaden Herzog zu Sachsen, Julich, Rleve und Berg, auch Engern und Westphalen zc.

finden Uns bewogen, nach vernommenem Beirath und auf ben Untrag getreuer Canbicaft bierburch zu verordnen:

§. 1.

Die Inhaber von Pfarrei., Rirchen: und Schulftellen find perfonlich verpflichtet, Die Grunds und Dieffleuerbetrage zu entrichten, welche auf ben zur Dotation ihrer Stellen gehörigen und in ihrer Rundniefung befindlichen Grundbesithungen in Folge bes Beseiteb bom 16. April 1849 binglich baften.

§. 2.

Den bermaligen Inhabern solcher Stellen foll jedoch vom 1. Januar biefes Jahres an auf fo lange, als fie fich auf ben gegenwartig ihnen anvertrauten Stellen befinden, eine Erleichterung in folgender Raße gerwöhrt werben.

Ein Jeber von ihnen hat in der Regel nur die Halfte der auf seinen Dienstigeundstüden erminlichen Grund und Biehsteuer zu entrichten. Benn jedoch die hiernach von einem Pfarrer, Richen oder Schuldiener zu erlegende schliftiger) Grunds und Biehsteuer und die von ihm nach dem Gewerds und Personalsteuergeles vom Z. Tpril 1850 wegen seines übrigen Diensteinschmund zu dezzahlende Personalsteuer zusammengensommen terminisch weniger detragen, als die Personalsteuer allein detragen wörde, wenn solche nach dem gesammten Diensteinsommen — also mit Enischulg seines aus den mit Grunds und Biehsteuer belegten Luellen sließenden Theils — anzulegen gewesen wäre, soll berjenige Betrag, um welchen letztern Falls terminisch an Personalsteuer mehr zu entrichten wäre, als nach den Bestimmungen des Gewerds und Personalsteuergeleges voirklich zu entrichten ühr, die Summe der keminisch zu ertrichten Webel der

Die Differen zwischen ben nach vorstebenben Beftimmungen ju bezahlenben, und ben auf ben betrieffenben Bestimmen ach bem Geseh vom 16. April 1849 haltenben Grund und Biebfteuerbeträgen, foll als burch gegenwaftige Berorbnung zeitweilig erlassen behandelt werben.

42 G. S. 1850. St. IV. Dr. 19, Aufbringung ber Grund, und Biebfleuer von Pfarr, und Schulgrundft. betr.

§. 3.

Die Steueramter, welchen unter ber Leitung und Beauffichtigung bes Finangkolleglum bie Ermitteling und Sefthildung ber nach §. 2 von ben einzeinen betheiligten Personen zu bezachenden, betgigtich eiteffienen Setuerbeträge obliegt, baben bei der zu biefem Rebute anugleamben Berchender Personalsteut vom gefammten Dienfleinkommen ben Gelbbetrag bes aus ben Dienflgrundsläden bezogenen Sahreseinkommens burch Falfionen zu erhoben, zu beren forfitlicher Einreichung sie be betreffenden Bestillten mit Rirden zu nub Schulberer auffulorbern baben.

Altenburg, ben 3. April 1850.

(L. S.) Georg, Herzog zu Sachsen.

Graf Beuft. St. Pierer. Sonnentalb.

# Herz. Sachs. Altenburg. Gesetzsammlung.

Stid V.

1850.

Ausgeg. b. 3. Mai 1850.

#### 20. Berorbnung,

einige Abanberungen in bem Ablofungeverfahren betreffenb,

vom 20. April 1850.

## Wir Georg,

bon Gottes Gnaden Bergog ju Sachsen, Julich, Kleve und Berg, auch Engern und Beftphalen zc.

Bu möglichster Beschleunigung und Bereinfachung bes Berfahrens bei ben burch bie Gesete vom 17. Januar, 16. Februar und 6. August vorigen Jahres gevobneten Ablofungen verschiederter Beallaften und Grundfludsbienstbarteiten wird, beziehentlich auf Antrag Unserer getreuen Lanbschaft, andurch Bolomerbes verobnet:

5 2.

3ft bei einem Special-Kommissa auf Grund ber vorsichenden Bestimmung ein Abschungkantog schriftlich ober mindlich gestellt worden und finder er benieben nach den einschlogenden geftstichen Borschriften überhaupt flattbaft, so hat der Specialsommissa ohne Weiteres das Ablasungsgeschäft felde mit der in 5. 193 bet Ablasungsgeschäft felde mit der in 5. 193 bet Ablasungsgeschäft jelde mit der in 5. 193 bet Ablasungsgeschäft vom 23. Mai 1837 angeedveiten Borschung der Patrierum ersten Termine (vergl. 8. 23 der Berrotdung vom 30. Junt vorligen Ichter) zu beginnen, der biefalligen Tadung an ben Provokaten aber eine Abschrift der Provokation beigutigen. Zur Schönigsgeschieb, ingeischen der S. 193 bestimt, witterta Ablasungsgesches, ingeischen der S. 193 bestimt, d

Rur in benjenigen Fallen, wo ber berechtigte Theil einem auswärtigen Staate angehort, hat ber Specialfommisser mich sofert, nachdem ber Ablöjungsantrag gestellt und von ibm als flatthaft befunden worden, mit Anberaumung eines Termins zu verschepen, vielmehr worerst fürzliche Anzeige von ber ierhobenen Provosation unter Beischulb ber ulten an Unspre General Kommisson zu erflatten und

beren weitere Berfugung zu gemartigen.

6. 3.

Bur unmittelbaren Leitung und Regulfrung ber nach ben Gefeten bom 17. Januar, 16. Februar ind & August vorigen Labere zu beurcheilenden Ablofungsgeschäfte, sowie zur Instrutung und Enthickeibung aller damit in Berbindung stehenden Bechtsterungen in erfter Inflanz voreden für jeht, vorschällich einer Bermehrung bei sich geigendem Beduffnisse, sechs Specialtommissare, einschießlich der Gefetendem unter 1859.

Diagoday Googl

bereits in Thatigteit getretenen, ernannt werben, und es foll einem Jeben berfelben ein geschloffener Begirt jugetheilt werben. Die hiernach fur jest ju bilbenben feche Begirte werben folgenbe fein:

1. Begirt Altenburg mit ber Begirtoftabt Altenburg und ben in ber Beilage A. ju gegenwartiger Berordnung unter Rr. 1. weiter genannten Ortichaften und fluren.

2. Begirt Comolin mit ber Begirtsfabt Comolin und ben in ber nurgebachten Beilage A. unter Rr. 2 weiter genannten Orifchaften und Auren.

3. Begiet Monneburg mit ber Begirt's flabt. Nonneburg und ben übrigen in bem bortigen Juffigantbegiete gelegenen, ingleichen ben in ber Beilage A. unter Rr. 3. lit. b. weiter
genannten Detfohlen und Autren.

4. Begirt Gifenberg mit ber Begirteftabt Gifenberg und ben übrigen in bem bortigen

Rreibamtebegirte gelegenen Ortichaften und Fluren.

5. Begirt Roba mit ber Begirtsftabt Roba und ben übrigen in bem bortigen Juftigamtsbezirte gelegenen Ortichaften und Fluren.

6. Begirt Rabla mit ber Begirteftabt Rabla und ben übrigen in bem bortigen Rreis-

amtebegirte gelegenen Orticaften und Fluren.

Der Specialtommiffar eines Begirts bat feinen Bohnfit in ber betreffenden Begirtsftadt gu nehmen.

. 4.

Die Kompeten, der Spezialsommisser wird-durch die Lage der verpflichteten Grundstück bestimmt, bergestat, daß zur erstünstanzischen Berdanddung eines Ablösungsgeschäfts allemat derzeinige Speziale tommisser derusten ist, in dessen Westerd abs hierde in Frage tommende verpflichtete Bestichtung

gelegen ift.

Beigt ein verspfichtete Besigkbum in zwei Beierten, so ift, wenn dassiebe ein Gesamntgut ober eine solche seinbsschaftlich und Beschumg ist, welche sich zueich mit einem Besamntgute in der hand eines und bessichen Besigere besinder, auch demselden Berechtigten, wie das Gesamntgut, verspsichter ift, — berzeitig Specialsommissa zur erfiniskanzlichen Berbandlung des Ablösungsgeschäftes zusächliche bei bei gegen bei besten eine lebtsfähidigen (walgenden) Bestigungen dagegen dat derjenige Specialsommissa das des bezügliche Ablösungsgeschäfte erfinskanzlich zu versdanden, in bessen der bei Besieden Besieden der bei bei der Besieden Besieden Besieden Besieden bei der bei bei bei bei bei bei bei bei delten Beziefe Weistlich und

"Es fieht jedoch Unferer General-Kommiffion frei, aus besonderen Gründen forwohl bermalen anbangige Abbifungsfaden, binfichtlich welcher ber mit ihrer Berhandlung beauftragte Gezeialtommiffar burch obige Bestimmungen ungufiandig geworden fein wurde, die fem ferner zu überlassen, als auch sonst einzelne Moldjungsgeschäfte einem nach ben vorstehenden Bestimmungen biesfalls nicht zuständigen fercialtommiffare aus der Sabl der nach 5, 3 ernannten Kommiffare ausnahmenweite zu übertragen und zu biesem Behufe auch bereits anhangige Abibsungssachen von bem zuständigen Specialtommisser

Etwaige Differengen unter ben Special-Rommiffaren über ihre Buftanbigfeiten bat ebenfalls Unfere

Beneral-Rommiffion ju enticheiben.

Wegen der Buffandigkeiten etwa bestellter ausländischer Kentommisser in benziesigen Fällen, wo der berechtigte Teil ber Mönigreiche Preußen oder dem Konigreiche Sachsen der Bufstenthume Reuß imgerer Linie augehett, behalt es bei den diestschaft mit den detressend Regierungen getrossen Wereindarungen (f. S. 7—10 der Geseth. v. 3. 1840 und S. 5—7 der Geseth. v. 3. 1845) tebiglich sein Abrenden.

6. 5.

Die in Folge von Provokationen ber in §. 1 gedachten Art vorkommenden Ablolungsberthandlungen werden regelnäßig in dem für jeden Beziert bestimmten Stationsorte (Bezirtsfladt i, des bes Specialssommissas geplogen. Es ist dassibs in Vokalen, welche zu biesem Iwecke auf Staatstosten in Bereitsdast gestellt werden, zu erpediern, und es tritt solchenfalls die Bestimmung im ersten Sas des §. 235 des Ablosungsgrieges vom 23. Mai 1837 als unanwendbar außer Kasst. — Die Erpoditionstokale der Specialsommisjaar werden zur difientlichen Kenntnis gedracht werden.

Am Bohnorte ber Berechtigten ober Pflichfigen barf nur bann erpehit werden, wenn bieb von Den Parteien gemeinschaftlich beantragt wird, ober wenn ber Boer Der Berbandtung Lofathesichtigung ober Lofatrofretung erbeischt. hiernach ist die Bestimmung in §. 180 bes Ablöjungsgesest vom

23. Dai 1837 bei Ablofungsfachen ber fraglichen Urt obne Geltung.

§. 6.

Die protofollgrifche Beurfundung ber Berhandlungen in bergleichen Ablofungefachen wird von ben Specialfommiffaren überall, mo bies thunlich ift, burd Ausfullung geeigneter Labellen und burd Auf-

nahme furger auf Diefe Zabellen Begug nehmenber Rieberfchriften bewirft.

Der Borlefung ber Bezugenieberfchrift und ber Unterzeichnung berfelben Geiten ber Parteien bebarf es alsbann nicht, wenn biefelben bas bezugliche Befiftellungefonto in ber Tabelle nach ben Beugniffe bes Specialtommiffars unterzeichnet haben und in ber Bezugenieberfdrift weber verbindliche Erflarungen ber bezüglichen Parteien, noch Erorterungen bes Sach und Rechtsflandes enthalten find.

Bei Ablofungererbanblungen ber mehrgebuchten Urt burfen, bafern ber Begentheil bamit einverftanben ift und fo lange es nicht ber Bollgiebung eines Regeffes ober einer Quittunge: und Liberas tionserfiarung gilt, Rinder burch Bater ober Mutter, Ettern burch volliabrige Rinder, ber Chemann burch feine Chefrau ober umgefehrt ohne weitere Legitimation vertreten werben ; boch baftet , wenn fpater bie Benehmhaltung verweigert wirb, ber Bertreter fur bie Erfullung eines etwa abgeichloffenen Bergleichs ober fur bie Rolgen bewirfter Bugeftandniffe. - Biernach anbern fich bie Borfdriften in ben 6. 181 und 182 bes Ablofungegefetes vom 23. Dai 1837 entfprechend ab.

Es verftebt fich ubrigens von felbft, bag vorftebende Beftimmung unanwendbar wird und es viels mehr bei ben fonft uber Stellvertretung ber Parteien bestebenden gefehlichen Borichriften fein Bewenben bebalt, fobalb Rechteirrungen, welche in einer Ablofungsfache bervortreten, jur Berhandlung auf ben orbentlichen Rechtsmeg verwiefen werben, mogen auch Die biebfallfigen Berbanblungen in Folge eines von ben Parteien getroffenen Rompromiffes (f. §. 199 bes nurgitirten Ablofungagefenes) vor ber Gues

cialfommifion geführt werben.

Reber ber nach 5. 3 ernannten Special-Rommiffare ift verpflichtet, privatim abgefcloffene Mblofungsvertrage ber mehrermahnten Urt, welche ibm von ben Betheiligten in fchriftlicher Ausfertigung porgelegt werben, bafern nur fonft bie betreffenben Ablofungen nach §. 4 feiner Rompeteng unterliegen, au prufen, ju beglaubigen und foweit nothig (f. &. 3, Dr. 2 ber Berordnung vom 30. Juni vorfaen Sabres) beren Beftatigung burch bie Generaltommiffion ju vermitteln. Finbet ber Specialtommiffar ben Entwurf eines folden ihm vorgelegten Bertrags mangelhaft, fo bleibt es bem Ermeffen beffelben überlaffen, entweber ben Entwurf, unter Angabe feiner Bebenten , ben Parteien gur anbermeiten Rebaftion jurudjugeben, ober nach Befinden fich biefer Redaftion felbft ju unterziehen.

Die in folden Rallen bei bee Specialtommiffion , begiebentlich auch bei ber Beneraltommiffion ermachfenben Roften find, infoweit eine Roftengeltung nach &. 27 ber Berordnung vom 30. Junt vo-

rigen Jahres überhaupt flattfindet, von ben Bertragefdliefenben ju berichtigen.

Mue Borfcbriften bes Ablofungegefetes vom 23. Dai 1837, ber bagu geborigen Inftruction nom 12. Dezember 1838 und ber Berordnung vom 30. Auni porigen Sabres, melde im Borffebenten nicht ausbrudlich aufgehoben worden find ober in Folge ber obigen Beffimmungen von felbft als unan-

mentbar wegfallen, bleiben auch ferner in voller Rraft und Gultigfeit.

Rur bie Beftimmung in 6. 27 unter Rr. 3 ber nurgebachten Berordnung vom 30. Juni vorigen Sahres wird noch babin erlautert und beziehentlich vervollftanbigt, bag unter ben von ben Parteien ju erftattenten Berlagen auch bie Dienergebubren fur Aufwartung bei Terminen ju begreifen und felbige bei Terminen an Rommiffioneftelle nach ben unter Dr. 438 lit. a. b. und c. ber Zar : Drb. vom 22. Dai 1841 aufgeführten Unfagen, bei auswartigen Terminen aber nach bem fomit bierfur, und gmar einschließlich ber Begegebuhren und Behrungetoften, feftgefiellten Cate von 20 Rgr. pro Zaa ju liquibiren find.

§. 10.

Begenwartige Berordnung tritt mit bem Beitpuntte ihrer Publifation in Rraft. Urfundlich baben Bir Diefe Berordnung unter Beibrudung Unferes Infiegels vollaggen. Altenburg, ben 20, April 1850.

(L. S.)

Georg, Bergog zu Sachsen.

Graf Beuft. R. Pierer. Connentalb.

### Beilage A. (au §. 3 ber porftehenben Berorbnung).

Bergeichnist der Ortichaften und Fluren, welche zu den Special Rommiffionebegirten Altenburg, Schmölln und Ronneburg geboren.

#### 1. Bu bem Begirte Mitenburg geboren:

Attenburg, Burd. Meufemis, Altenberf, Alfspeberschau, Beiern, Bode, Boberis, Borgisbein, Deterlen, Dreitenbain, Burterborf de Altenburg, Banda, Bantodo, Dwyelsborf, Odsig, Dreicha, Ebrenberg, Ebrenberg, Ebrenberg, Ebrenberg, Germa, Gebern, Göbern, Göbern, Göbern, Godinia, Göppersborf, Geberf, Greipig, Grops, Gard., Gebern, Gebern, Gebern, Godinia, Göppersborf, Geberf, Greipig, Grops, Gard., Gebern, Gebe

#### 2. Bu bem Begirte Comolin geboren:

Schmöln, Sößnig, Altfirden, Bohra, Bornshain mit Neidamühle, Brandrübel, Burfersborf bedmöln, Dobitifcen, Dobra Obtolodie, Dreufen, Dregen, Drofen, Gieda, Gimmel, Cleina, Gendoldieb, Goldfau, Golf, Göbilg, Golfden, Graida, Großkeaunshain, Grisfildenig, Guedorn, Jainiden, Dartbe, Dartvola, Jauren, Allife, Ingramsborf, Acfau, Kaurte, Kertfoldie, Kleimulder, Leitnifddien, Kleinaufden, Kleinaufden, Kleinaufden, Kleinaufden, Kleinaufden, Kleinaufder, Laufder, Kleinaufder, Kleinaufder, Laufdernigh, Kleinaufder, Laufdernigh, Kleinaufder, Laufdernigh, Kleinaufder, Laufdernigh, Kleinaufder, K

#### 3. Bu bem Begirte Monneburg geboren:

a) Cammtliche in bem Amtsbezirte Ronneburg gelegene Orticaften und Fluren; besgleichen ... bie nachfolgenben:

h) Berrwalde, Beierborf, Bethenbaufen, Kalfenau, Krankenau, Großstedau, Sirchielde, Kieiteftedau, Bebichau mit Zannefeld, Addbenits, Posterstein, Polizz, Naubenig, Reichstädt, Sachfentoda, Schönhalde, Thonbaufen, Unterau, Bollmersbain, Wettelswalde.

# Herz. Sachs. Altenburg. Gesetsfammlung.

Stud VI.

1850.

Musgeg. b. 28, Mai 1850.

## 21. Minifterial = Befanntmachung,

bie Berleihung ber Rechte milber Stiftungen an bie ju Gognig errichtete Borfchuftaffenanftalt betreffenb,

vom 11. Mpril 1850.

(Publigirt in Dr. 33 bes Umte - und Radrichtsblattes vom 23. April 1850.)

Seine hoheit ber regierenbe Bergog haben ber ju Gobnib errichteten Boridugtaffenanftalt nach Beftatigung ber biefolifigen Granten jur Forberung ihrer gemeinnihigen 3wede bie Rechte milber Stiftun gen verlichen.

Altenburg, ben 11. Upril 1850.

Bergoglich Sachfifdes Minifterium; Graf Beuft.

## 22. Ministerial = Bekanntmachung,

bie Befugniffe ber Militar : Bachen und Patrouillen betreffend,

vom 23. April 1850.

(Publigirt in Dr. 34 bes Umte . und Radprichtsblattes vom 26. April 1850.)

Es ift jur Angige gefommen, bag weiderholt Militarpoffen und Patrouillen genet, derfohmt ber indutiter worden find. Da bereits nach ben über bie poligitige Birfanette ber Garnisch unterm 17. gebruar 1836 getroffenen und vom hieligen Stadtend unterm 15. Marz bestehen Bediemungen alten Wachen, Posten und Patrouillen nicht nur bie Bestignis jur Bornahme von Berhaftungen, sontern auch jur Amvendung von Grendlintlen gegen Biberspenftige zulleht, so wied nachreichtlicht vor Wiedertolung igendweicher Unsertlichten gegen Biberspenftige aufleht, so wied nachviellicht vor Wiedertolung igendweicher Unsertlichten gegen Biberspen der Patrouillen gewant und noch beindert glungen aufmert gemach, baß ihnen verstätte ist, gegen die Zuwiderhanbelnden den ersorberlichen Gebrauch von ihren Wassen zu machen.

Mitenburg, ben 23. April 1850.

Bergoglich Gadfifdes Minifterium,

# 23. Minifterial Befanntmachung,

bie Erweiterung ber Abfertigungsbefugniffe bes Großbergoglich Cachfifden Steueramts

(Publigirt in Dr. 35 bes Umte. und Radrichteblattes vom 30. April 1850.)

Soldes wird hiermit gur offentlichen Renntnig gebracht.

Altenburg, ben 24. April 1860.

Bergoglich Sochfifches Minifterium.

## 24. Befanntmachung ber Ratafter = Rommiffion,

bie ben Geometern bei Ausführung bes Patentes vom 11. Juni 1845 von ben Gemein-

vom 24. April 1850.

(Publigirt in Dr. 35 bes Amte: und Radrichteblattes vom 30. April 1850.)

Es ift wahzunehmen gewesen, doß die Gemeinden bleinigen Bedufenisse, welch sie nach §. 25 Mr. 7 des Patents vom 11. Juni 1845, einige Vobreitungen sie to it Regulitung der Grundbertund bes Hopedisfermessends betr., den in die erst. Fluten abgesende werdenden Beometen zu des schoolscheinen der Melde fie für jene Leistung zeisst, einen dernen ihnen dasst weige gesten dauweiten gemacht daden, welche sie für jene Leistungen mach Messaube der Bekanntnachung vom 1. Novemder 1845 (G. S. 1845 S. 183) der Staatselsse in Rechnung zu bringen berechtigt sind. Diese Bereichen sicht zu mancheriet Unstaten und es siedt sich verbeilt Herzeit abgesender werden wissen werden der der Vollengen Gemeinden des Landes, in deren Fluten Gewometer abgesender werden missen der die der Vollenstellung zu der Kantellung der Vollenstellung zu der Vollenstellung der Vo

Berjogl. Cachf. Ratafter : Rommiffion.

1.1 Lat the

### 25. Berorbnung.

eine Erlauterung ber §§. 22 und 49 bes provisorifchen Befeges uber bie Ginfubrung ber Schmurgerichte zc. pom 24. Dars 1849 betr ..

pom 2. Mai 1850.

(Publigirt in Dr. 37 bes Umte- und Dadrichteblattes vom 7. Dai 1850.)

## Geora.

bon Gottes Gnaben Bergog ju Cachfen, Julich, Rleve und Berg. auch Engern und Weftphalen zc.

Um bie in §. 22 (alin. 4.) und §. 49 (am Schluffe) bee proviforifchen Gefetes über bie Gin-führung ber Schwurgerichte vom 24. Mary 1849 festgefetten Friften, binnen welchen bie jur Affifen-Berbanblung porgelabenen Gefdwornen Die ihnen etwa zu Statten tommenben Ablehnungsgrunde ober Die Bebinderung ibres Ericeinens burch eine ober mehrere ber im Gefete namhaft gemachten Urfachen bem Comuraerichtsbofe angeigen refp. beicheinigen follen, in ben nothwendigen, bei ber Rebaftion bes Befehes außer Acht gelaffenen, Gintlang ju bringen und um jeben Bweifel baruber ju befeitigen, welche ber beiben Ariften insbesonbere fur bie Geltenbmachung ber Ablehnungsbefugnif ber Gefchmornen als maßgebend angufeben fei, verorbnen Bir hiermit in Erlauterung biefer Gefebesparagrapben.

baß fowobl biejenigen Gefdwornen, welche burd Rrantbeit, unauffdiebbare Reifen, lebens gefahrliche Rrantheit ber Chetrau ober eines Rinbes, Tobesfall eines biefer Ramilienglieber.

am Gigungstage ju erscheinen behindert find,

als auch biejentgen Beidwornen, welche von ber ihnen aus irgend einem gefehlichen Grunde (6 .. 22. 49. bes Befebes) guftebenben Ablehnungsbefugnig Gebrauch ju machen beabfichtigen,

ibre biesfallfige Behinderung, refp. bie Grunde ihrer Ablehnung binnen ber am Schluffe bes angezogenen 6. 49 vorgefdriebenen grift von brei Tagen nach Empfang ber Babung jur Gigung bem Gerichtshofe angugeigen, bezuglich ju bescheinigen perpflichtet fein follen, wibrigenfalls fie ber im Gefet geordneten Strafe verfallen, reip, ihrer Ablebe nungebefugnif fur biesmal verluftig geben.

Soldes wird biermit jur Rachachtung offentlich befannt gemacht. Begeben Altenburg, ben 2. Dai 1850.

(L. S.)

Georg, S. j. S. G. Graf Beuft. R. Pierer. Sonnentalb.

## 26. Berordnung ber Landesregierung,

bie Schuppodenimpfung betr ..

vom 2. Mai 1850.

(Publigirt in Rr. 40 bes Amts. und Radrichteblattes vom 17. Dai 1850.)

Unter hinweifung auf bie §6. 1 und 11 ber bochften Berordnung, bie Schubpodenimpfung betr. vom 14. Juni 1847 (Gef. Samml, v. 1847 S. 40 ff.) wird hierburch barauf aufmertfam gemacht, daß nach gestellicher Borisvist in ber Regel tein Kind langer, als bis jum vollendeten britten Labre seines Eedenbatters, ungeimpte bleiben barf. Ettern und Erzieber, welche es bis jet unterlassen haben, ibre Kinder und Psiegedeschienen inner bald ber gedachten Brist impfen zu lassen, werden daber beingende ermacht, eiger Erzsslichung annoch unverweilt nachzuschmunen und dazu insbesonder die von der Bezirkstigten veranflichung eller bei den bei Bezirkstigten veranflichen Gemeinimpsungen zu benuten, um den sie außerdem treffenden geschichen Rachteiten (§. 2 gedachter Berordnung) zu entgeben.

Den Begirtearsten bes ganbes wird aber wieberholt jur Pflicht gemacht, bie Gemeinimpfungen

in ber porgefdriebenen Daafe punttlich abzuhalten.

Altendurg, am 2. Mai 1850.

Bergogl. Sachf. Banbebregierung. B. Schuberoff.

## 27. Befanntmachung ber Landesregierung,

ben Befleibungsaufwand fur Schublinge betr.

vom 6. Mai 1850.

(Publigirt in Dr. 40 bes Umts - und Rachrichtsblattes vom 17. Dai 1850.)

Altenburg, am 6. Dai 1850.

Derzogl. Gachf. ganbesregierung. D. Schuberoff.

# Berz. Sachf. Altenburg. Gefegfammlung.

Stück VII.

1850. Zusgeg. b. 4. Juni 1850.

### manbat.

bie Berftellung und Inftanbhaltung neuer Grunbftudeverzeichniffe und Ueberfichtetarten betreffenb.

pom 18. Mai 1850.

## Wir Georg.

pon Gottes Gnaben Bergog ju Cachfen, Julich, Rleve und Berg. auch Engern und Weftphalen ze.

perorbnen nach vernommenem Beirath und mit Buftimmung Unferer getreuen Canbicaft:

Die in §. 23 Unfere, einige Borbereitungen fur bie Regulirung ber Grunbfteuer und bes Drs pothetenwesens betreffenben Palents vom 11. Juni 1845 enthaltene Borfdrift, baf bie Karten und Register ber Sanbebormeffung von ben vorgefundenen Unrichtigkeiten gereinigt und überhaupt fo bers gestlellt werben follen, bog fie ben bermaligen Juftand ber Fluren, ber Grunbstüde und beren Auf-ture und Benugungbarten "geometrifd, richtig" baftlein, ift wegen ber ihrer genaum Aus-führung in unerwarteten Gabe entgegentretenben Schwierigkeiten nicht in ber beabsichigten: vollen, fonbern in folgenber Beife - 66. 2 bis mit 6 4 jum Bollaug ju bringen.

Dit Benugung ber theils in ben ganbebrermeffungstarten und Regiftern vorliegenten, theils bei ben Flurbegiebungen gefammelten, theils burch bie Felbmeffer gewonnenen Radrichten follen über bie Fluren bes ganbes und über bie gwar in frembem Gebiete gelegenen, aber Unferer Jufig- ober Steuerhobeit unterworfenen Grundflude neue Bergeichniffe bearbeitet werben, welche alle jest vorbanbenen Pargellen, ihre Benugungsart und Radengroße, fowie ihre bermaligen Befiber einzeln nadweifen.

Diefen Grundfludeverzeichniffen follen Ueberfichtetarten beigegeben werben, welche bie leichte und fichere Auffindung ber einzelnen Pargellen und ihrer Theile aus ben Grunbfludeperzeichniffen in ber Riur, und umgetehrt, aus ber glur in ben Bergeichniffen, ju vermitteln beftimmt find und von welchen baber nicht fowohl eine vollfommene geometrifche Richtigfeit, ale eine fur ihren Bwed ausreichenbe Mebnlichfeit bes Bilbes ju verlangen ift.

a) Jebe einzelne Pargelle foll auf ber Rarte und in bem Bergeichnig mit einer gleichen Rummer bezeichnet werben.

b) Dabei find rudfichtlich bes Beftanbes ber Pargellen bie barüber in ben Flurtabellen niebergeleg. ten Radrichten maabgebenb.

e) Abmeichungen hiervon find unter befonbern Umftanben julaffig, bleiben aber obne Ginfluß auf Befesfammlung 1850.

52 S. S. 1850. St. VII. Pr. 28, Manbat, b. Serfiell. u. Juftanbhait. neuer Grundfludeverzeichn. it. betr.

Die Berichiedenheit in ber Benugungsart einzelner Parzellentheile foll in ben Grundfludeverseichniffen und Ueberfichtelarten nur bann bervorgeboben werben, wenn fie 20 -Ruthen überfteiat ober bei geringerem Betrage nach bem Mugenmafe eingetragen werben tann.

a) Der Flachengehalt berjenigen Pargellen, und Pargellentheile, bei benen aus Beranlaffung flattgehabter Grengveranderungen poer anbereel vorgefundenet Abweichungen ber Landesvermeffungsfarten vom bermaligen Buftanbe Deffungen eingetreten finb, ift nach bem Ergebnig biefer Deffungen in bie Grundfludeverzeichniffe einzutragen, co fei benn, bag bie Differeng zwifden bem Ergebniß ber neuen Deffung und ber Angabe bes Bermeffungeregisters bie in 6. 23 bes Patente vom 11. Juni 1845 aufgestellte Fehlergrenze nicht überichreite; welchenfalls ebenfo wie bei ben übrigen Pargellen und Pargellentheilen Die Flachengehalteangaben ber Canbesvermeffunas-

regifter in Die neuen Grundfludeverzeichniffe aufzunehmen find. b) Bon ber Frage, ob bie Bermeffungeregifter Febler enthalten, welche bie in §. 23 Unfere Das tente vom 11. Juni 1845 feftgefeste Grenze überichreiter, ift ba, mo Deffungen (nach a)

nicht eingetreten find, alebann abzuseben, wenn folde gefter nicht augenfällig finb.

. 8. 7. a) Sobald bas Grundftudsvergeidniß einer Flur und bie baju geborige Ueberfichtbarte vollenbet find, foll ben betheiligten Grundfludebefigern, in ber Regel burch offentliche Auslegung, Gelegenheit jur Prufung und Unbringung etwaiger Ginwendungen gewährt werben. ...

b) Bleichzeitig und in berfelben Abficht ift einem jeben ber betheiligten Grundfludebefiger ein beffen Grundbefigungen umfaffenter Musjug aus bem Grundfludeverzeichniffe - ein Befigvergeichs E't : S. 23 Unfert mar

niß - juguftellen.

Die Sinausgabe ber Grundfludeverzeichniffe, Ueberfichtetarten und Befigverzeichniffe erfolgt burch biejenige Gerichtsbehorbe, von welcher bie flur bezogen worben ift, unter ber Aufforberung, bei ibr binnen einer - von ber Berichtsbehorbe felbit anguberaumenben - Frift con minbeftens vier und langftene 6 Bochen bie ju erhebenben Einwenbungen fcriftlich ober munblich anzubringen.

6. 9. Die Berabfaumung ber gefetten Frift hat ben Rachtheil jur Folge, baß fpaterbin von ben Brundftudbefibern angebrachte Einwendungen auf Roften berfelben erortert und entichieden werden. -Bergl, jeboch 6. 11 b. und 12.

6. 10.

andu mall 1 3) Ueberhaupt und fur alle Beit ungulaffig und von ber Beborbe fofort burch formliche Refolution

anad gurudjumeifen find Ginmenbungen, welche fich barauf bezieben, ... 1) bag bie Ueberfichtstarte ben Lauf ber Grengen, ober überhaupt bie Grundftude nicht mit

voller Genauigleit barftelle; 2) ober, baß in ihr, bem Grunbftudeverzeichniß und bem Befigverzeichniß, folche Beftanbtheile om ber Bargellen (Ruftur a und Benubungsarten), welche nicht großer find, ale awangig Quabrat-

100 3) ober, baß bei Gintragung ber Glachengroße ber einzelnen Pargellentheile eine gegenfettige Bergroßerung und Berfleinerung ber berichiebenen Rulturarten, bie nicht mehr als 20 Quabrat-

rutben betragt, unberudfichtigt geblieben. 4) ober bag bie Angabe ber Flachengroße einzelner Beftanbtheile einer Pargelle (nicht ber gangen Pargelle) von ber Birflichfeit mehr abweiche, als nach ber in §. 23 bes Patente

pom 11. Juni 1845 aufgeftellten Sehlergrenze julaffig fei.

b) Gegen berartige gurudweisente Resolutionen ber Unterbeborben fieht bem Betheiligten binnen gebuldgiger Practufiofrift ber Refurs an die Katafter Kommiffion — vorbebattlich bes weitern Returfes an Und \_ jui

5., 11. a) Auch ber Einwand, bag bie fur eine gange Parfelle, bie Gefammtheit aller ihrer einzelmen Theile, in bem Grundfludeverzeichniß und bem Befiebetzeichniß emgetragene Flachengroße von

ber wirklichen Größe berselben mehr abweiche, als die gesehliche Fedlergrenze gestattet, ist stets als die lange als unberücksich jurückzuweisen, die dereides von dem Armandstäckschiger, mittels eines von einem verpflicheten Fedlemssischen Grund einer von ihm zu beisem Wehrte eines von einem verpflichen Weftung abgestätten Zeugnissel, als begründet nachgewiesen wird. b) Die tarmssigen Rossen solchen Verklungen werden dem Keclamanten erstättet, weren den ihre die Ernstägen Kossen solchen Verklungen werden dem Keclamanten erstättet, weren den ihre der Verklungen der Verklungen verklungen verklungen verklungen verklungen.

Die tarmagigen Roften folder Deffungen werben ben Reclamanten erftattet, wenn bon ihnen iener Rachweis geliefert fein wird.

6. 12.

In gleicher Beife - 5. 11 a und b - ift gu verfahren, wenn andere an fich guldfige Einsmungen gegen bie in ben Leberfichtstarten, Grundflude und Bestiverzeichniffen niedergelegten Bermellunderenbeniste erboben worben.

6. 13.

Die Gerichtsbehörde hat bei 5 Ahlr. Strafe binnen 3 Zagen nach Ablauf ber von ihr anber taumten Frist — 8. 8 — bas Brundstadverzeichnis neht ber Ueberschiftstarte und ben Bessporzeichnissen grundspussehen, und soann bei ben Atten über bie angebrachen Keclamation na die Kataster-Kommission einzusenden, von welcher über die Reclamationen — vorbehaltlich bes Redurfes an Und — zu entschein, und das zur endlichen Berichtigung der Karten und Verzeichnisse Erfraderliche zu versichen ihr

6. 14.

Beranderungen in dem Bestande der Parzellen (h. 16 unter 2 und 3) und den Personen ihrer Beren, welche nach der Zeit der Flutzeigkungen und der Beardeitung der Flutzadellen eingetreten und zur Kenntnis der Gerichte gedingt sind, ader in den Grundlicke und Bestigtigerzichnissen od liebersichtisten Beracksichtigung noch nicht gefunden haben, sind der Kataster-Kommission von den Gerichten des Gelegenheit der Alten Einschaus — h. 13 — von Amtöwegen anzuzeigen, wenn sie nicht ehnelbin schon den Gegenstand von Reclamationen bilben.

15.

Rad erfolgter Berichtigung find bie Grundfideborgeichnisse und Uebersichten an bie bertreffenten Steueranter, Die Besiporgeichnisse bingegen nebft Ropien ober Ertracten ber Uebersichtstarten nie betreffenden Erbgerichtsbehörben, an beibe jum Behuse ber gemeinschaftlichen Inflandplattung abzugeben.

§. 16.

Den Erbgerichtsbeborben liegt es ob, alle im Laufe ber Beit eintretenben und ju ihrer amtlichen Renntniß gelangenben Beranberungen

1) in ben Perfonen ber Grunbfludebefiger,

2) in bem Umfange ber einzelnen Pargellen (jeboch mit Ausnahme ber in f. 20 unter a gebachten Balle) ober ber Muren,

3) in ber Benuhungsart ber Parzellen und ihrer Theile (§. 20 b bis 22) nicht nur in die betreffenden Besitherzeichnisse Bestreffenden Besitherzeichnisse gemein und die beingen und diese minbestens von Bierteljahr zu Bierteljahr ben betreffenden Steueramtern mitautbeilen.

5. 17.

Die Steueramter sind veryflichtet, nach Maasgabe ber vurch die Erhgerichtsbeköhren gesührten Rachtragsverzeichnisse die eingetretenen Beränderungen in den Grundflückverzeichnissen seich nachverzeichnissen zur beweit nobith die Berichtigung der Uederschiebstarten zu veranlessen, auch wenn sie sindere, daß katzgekabet Beränderungen der Eintragung in die Nachtragsverzeichnisse entgangen sind, die betressenden Erhgerichte zur nachtragsiem Ergänzung in Kenntnis zu seien.

. 18.

Dit einer fortschreitenden Revision ber nach ben §§. 16 und 17 von den Erhogerichten und den Seuterichtert, zu ichlenden Arbiten sollen besondere Beamte beauftragt werden. Du ihren Bolitegenscheiten wird es gedoren, mit Sulfe Driskundiger biejenigen Beränderungen auszusschwei und zur Nacheragung bringen zu lassen, welche ben Seberrichten und den Steuerchmern entgangen sein mobern

6. 19.

a) Benn bei Grunbftudeveraußerungen Beranberungen in bem Beftanbe ber Pargellen beabfichtigt werben, burch welche alte Grengen entweber ganglich megfallen ober verlegt merben, ober auch gang neue Grengen entfteben, find bie betheiligten Grunbfludbbefiber bei 5 Thir. Strafe bies ber Erbgerichtsbeborbe anzuzeigen verbunden und haben berfelben gleichzeitig mit bem Antrage auf gerichtliche Beftatigung bes Kontracts eine von einem verpflichteten Relbmeffer im ganbes vermeffungemaßstabe gefertigte geometrifche Beidnung ber betreffenben Pargellen, nebft amei auf ben Dafftab ber Ueberfichtofarte redugirten Eremplaren berfelben, welche fomobl ben bisberis gen, als ben funftigen Buffant barftellen, und auf benen augleich ber pom Geometer berechnete jebige und funftige Blachengebalt angegeben ift, ju uberreichen.

b) Ron ben beiben letteren Gremplaren foll bas eine pon bem Erbaericht als Beilage au beffen Rachtrageverzeichnig genommen, bas anbere aber nebft ber im Canbesvermeffungemaßffabe aufgenommenen Beichnung als Grunblage fur bie Berichtigung ber Ueberfichtstarte an bas Steuers

amt abgegeben merben.

a) Auf Grengregulirungen, bei benen eine gerichtlich zu bestätigende Abtretung von Grundficketheilen. ober eine folde Beranberung bes Grenglaufs, welche von bem Bilbe ber Grenge auf ber Rarte merklich abmeicht, nicht eintritt, finden bie Bestimmungen bes vorbergebenben &. 19 feine Unmenbung.

b) Dagegen erftreden Bir biefelben bierburch auf biefenigen Ralle, in welchen Grunbfifdebefiner Solaungen von mehr ale 20 Quabratruthen Flachenraum auszuroben beabfichtigen, inbem Bir bestimmen, baff bie geometrifden Zeichnungen und Aladenberechnungen ber auszurobenben Grundflude und Grundfludetheile, bei Bermeibung einer Drbnungeftrafe von Sunf Thalern, par bem Beginnen ber Ausrobung pon bem Grundfludbbefiger bem Erbaericht übergeben mers ben follen.

a) Benn in ben Grundftudeverzeichniffen, ben Ueberfichtetarten und ben Befigverzeichniffen eingetragene Bebaube ganglich niebergelegt ober erweitert ober verfleinert, ober wenn Bebaube gans neu errichtet werben, find beren Befiger verbunden, innerhalb bes Ralenberjahrs, in welchem bie Beranberung vollenbet worben, bie lettere ber Erbgerichtsbehorbe unter Befdreibung ber Bauffelle fdriftlich anzuzeigen. Unterlaftungen merben mit Drbnungeftrafen bis au 5 Thalern gegbnbet.

b) Durch vorfiebende Beftimmungen wird in ben Borfchriften nichts geanbert, welche bezüglich

ber Baupolizei und ber Branbaffefuration befteben.

a) Anbere ale bie in ben §§. 20 und 21 genannten Aenderungen in ben Benugung barten ber Pargellen find in ben Grundfludeberzeichniffen, Uebersichisterten und Befigverzeichniffen in ber Regel nicht, und nur bann nachjutragen, wenn 1) bierauf von ben Grundfludsbefigern felbft bei ben Erbgerichten angetragen wirb, und bie

Beranberung auf Flachenraume von mehr als 20 Quabratruthen fich erftredt, 2) ober wenn aus anderer Beranlaffung von ber Dberbeborbe ber Rachtrag angeordnet wirb.

b) Im erften Kalle finben bie Beftimmungen bes §. 19 bann Anwendung, wenn Alachen, welche unter einer Rulturart eingetragen fint, nur jum Theil, nicht aber, wenn fie in ihrem aangen Umfange pon ber Beranberung betroffen werben.

Dit ber Ausführung gegenwartiger Berordnung und mit ber Ertheilung ber baju weiter erforberlichen Unmeifungen beauftragen Bir Unfere Ratafter : Rommiffion.

Mitenburg, am 18, Dai 1850.

(L. S.)

Georg. S. A. S.

Graf Beuft. R. Pierer. Connentalb.

# Herz. Sachs. Altenburg. Gesetzsammlung.

Stuck VIII. deren, Jedelu IL us sie 1850. In rollin Ausgeg. d. 2. Juli 1850.

## 29. Minifterial = Befanntmachung, ...

bie von ber Zuchmacherinnung ju Ronneburg errichtete Begrabnigeaffe betreffenb. nom 29. Mai 1850.

(Publigirt in Rr. 46 bes Amts : und Rachrichtsblattes vom 7. Juni 1850.)

Rachbem auf barum gefchehenes Unfuchen ber von ber Zuchmacherinnung ju Ronneburg errichteten Begrabniftaffe Geiten ber bochften Stelle Die Rechte milber Stiftungen verlieben und ber breigebnte Paragraph ber beftatigten Statuten, wonach gange ober theilmeife Ausgablung ber Begrabnifgelber bei Ledgeiten bes betreffenben Ditgliebs, fei es borgweife ober unter fonft irgenb wegrannogene vor unter jond nicht fartsinden dart und eben so auch jede Berpfandung oder Abretung berieben, sowie intern alleft, nicht fartsigung darüber zu einem dem Iwede der Anftalt fremden Bebufe an und für sich null und nichtig fein soll, ebenfalls saudbeitolich genehmigt worden ift, so wird Solches biermit gur offentlichen Renntnif gebracht. Mitenburg, ben 29. Dai 1850.

Bergoglid Gadfifdes Dinifterium. Graf Beuft.

#### Berordnung, 30.

bie Reftfebung ber Entrichtungs : Termine fur bie Gewerb : und Perfonalfteuer im Sabr 1850 betr. .

wom 31. Dai 1850.

(Publigirt in Rr. 45 bes Amts und Radprichteblattes vom 4. Juni 1850.)

## Wir Georg,

bon Gottes Gnaben Bergog ju Cachfen, Julich, Rleve und Berg, auch Engern und Weftphalen 2c.

Bur Erledigung bet wegen Seffeebung ber Termine fur bie biebidbrige Entrichtung ber Gewerd-und Personal: Steuer in §. 2 bes Steuer Ausschreibens vom 27. Dezember 1849 gestellten Borbehalts verorbnen Bir hiermit unter lanbichaftlicher Buftimmung:

baß bie auf bem Befehe vom 2. April 1850 berubenbe Gewerbs und Perfonalfleuer fur biefes Jahr in 15 Terminen - und zwar am ersten jeden Monats und außerdem ben 15. Marg, den 15. Juli und ben 15. November - entrichtet werden foll.

Dit Rudfict auf bie eben im Berte begriffene Regulirung biefer Steuer und auf ben immittelft eingetretenen Ablauf mehrerer Entrichtungs Termine wird hierbei auf Die Beftimmungen in 6. 12 c. und d. bes obgebachten Gefetes vom 2. April b. 3. wiederholt ausbrudlich verwiefen.

Urfunblich haben Bir biefe Berordnung mit Unferer eigenhandigen Ramenbunterfdrift unter Beibrudung Unferes Bergoglichen Infiegels vollzogen.

(L. S.)

Muf Gr. Bobeit bochften Befehl. Connentalb. Graf Beuft. R. Dierer.

Befebfammlung 1850.

## 54.65. S. 1850. St. VIII. Rr. 31. beBrieib. b. R. mith. Stift. Rr. 32, b. 3plle.u. Steueel, v. 3dr. st. betr. MICHBIELL. OF

Ministerial = Befanntmachung,

bie Berleibung ber Rechte milber Stiftungen an bie gu Meufelwig errichtete Sparkaffe

vom 8. Juni 1850.

(Dubligirt in Der 49: ber Hente: und Radrichtsblattes bom 18. Juni 1850.)

So Sobeit ber regirrerfte Bergog baben bie jur Errichtung einer Spartaffe in Deufelmit entworfenen Statuten gu genehmigen und biefer Anftalt gur befferen Sicherung ihres Beffebens und Bebeibens bie Rechte milber Stiftungen ju verleiben gerubt.

Mtenburg, ben 8. 3uni 1850. nden Stiffung eren eine

rid of a mount of the list of the astrong fine, roun rado sharmen i e Sint . . r Ubtrerung bereicht, foule . t it moun Whitelft an und für

Bergoglich Gadfifdes Minifterium. Graf Beuft.

Andre C er of , il er : : : 32. Gefeb, Ser Lie

bie Boll: und Steuerfage vom Buder und Sprop fur ben Beitraum vom 1. Gentembermuirofitala 1850 bis babin 1853 betr.,

vom 28. Juni 1850.

Georg,

von Gottes Gnaden Serjog ju Cachfen, Julich, Rleve und Berg, auch Engern und Weftphalen ze.

In Folge weiterer Berabrebung unter ben Regierungen ber Bollvereinsflaaten und in Gemacheit bes Artitets 7 ber awifden biefen Staaten über Die Beffeuerung bes Runtelrubenguders getroffenen Uebereintunft vom 8. Dai 1841 (pag. 325, fg. ber Gefet Cammlung von 1841) wird unter Beungnahme auf bas burch bags bochfte Patent vom 15. Juli 1846 verfindet Gefet über bie Be-fteuerung bei im Inlande erzeugten Ribenquarte (pag. 77 fg. ber Gefets Sammlung von 1846) wegen ber für ben Beitraum vom 1. September 1850 bis Jum jetzten August 1853 in Anwendung au bringenben Boll : und Steuerfage vom Buder und Sprop mit im Boraus ertheilter lanbicafts lider Buftimmung bierburch verorbnet, wie folgt:

Die bermaligen Eingange Bollfage vom auslanbifden Buder und Grop, wie folde burch bas Befet bom 3. Juli 1844, beziehungsweise vom 30. Juni 1848 (Gefet Cammlung von 1844 pag. 36 und von 1848 pag. 28) bestimmt find, werden unveranbert beibehalten.

Die Steuer von bem inlanbifden Rubenguder foll mit brei Gilbergrofden vom Boll-Gentner ber jur Buderbereitung bestimmten roben Ruben erhoben werben. Arfundlich unter Unferer Unterfchrift und Unferem beigebrudten Bergoglichen Siegel.

Summelshain, ben 28. Juni 1850. and it

(L. S.)

1.10.11

Georg, S. J. G.

Graf Beuft. . R. Pierer. Connentalb. 1-12

# Berz. Sachs. Altenburg. Gesetssammlung.

Stück IX.

1850.

Musaea, b. 16. Rufi 1850.

#### Ministerial = Befanntmaduna. 33.

bie Dofttarordnung und ben Deutsch-Defterreichischen Poftverein betreffend, vom 30. Juni 1850.

(Publigirt in Rr. 55 bes Umte und Rachrichtsblattes vom 9. Juli 1850.)

Rachbem von bes gnabigft regierenden herrn Bergogs hobeit die in ber nachstehenben Roniglich Sachfischen Berordnung vom 13. Juni 1850 und in beren Anhangen unter I. und II. enthaltenen Bestimmungen, soweit solches im vorliegenden Falle erforberlich mar, genehmigt worben finb, fo wird — in Gemagheit von Art. 4 bes bieffeits mit ber Arone Sachsen wegen zeitweiser Ueberlaffung bes Poftregals abgefchloffenen und burch Patent vom 26. Juni 1847 veröffentlichten Staatsvertrage - fowohl bie nurgebachte Roniglich Gadfifde Berordnung, als die unter 1. angefügte Pofttarorbnung nebft ben unter II. begriffenen Bertragebeftimmungen fur ben Deutich : Defterreichifden Poffverein biermit gur Renntnifnahme und Nachachtung befannt gemacht.

Altenburg, ben 30. Juni- 1850.

Bergoglid Gadfifdes Minifterium. Graf Beuft.

## Berordnung,

bie Dofttarorbnung und ben Deutsch : Defterreichischen Boftverein betreffenb ; vom 13ten Juni 1850.

In ber Abficht, Die Staatspoffanftalt ihrer wefentlichften Beftimmung, ber Rorberung und Erleichterung bes offentlichen : und Privatvertehrs, immer mehr jugufuhren und bas Dofts Zar : und Speditionswefen nach fo einfachen Grundfaben ju regeln, als bieg erforderlich icheint, wenn bem fich immer weiter ausbehnenden Umfange bes Poftvertehrs, wie ben gleichzeitig gesteigerten Anspruchen an Die Punttlichfeit und Schnelligfeit bes erftern nach Moglichfeit Genuge geleiftet werben foll, bat bas Kinangminifferium bie bestebenben Pofftarvorfdriften einer forgfaltigen Drus fung unterwerfen laffen und biernach mit Gr. Roniglichen Majefiat Allerhochfter Genehmigung befcloffen, wie folgt:

Die Pofitarordnung vom 7ten December 1840 (Gefet : und Berordnungsblatt von bemfelben Sabre, Seite 437) iff

vom Iften Juli biefes Jahres an

aufgehoben und es tritt von bemfelben Beitpuntte an bie bier unter I. angefugte neue Pofitars ordnung innerhalb bes gesammten diesseinigen Bostbegiets und somit innerhalb bes Königreichs Sachsen sowohl als des Herzogthums Sachien Altendung in Birtfamteit. 2. Da es hiernachst, auf Genud ber dreite im Jahre 1847 unter sammtlichen deutschen

Regierungen eingeleiteten Berbandlungen, gelungen ift, einen jundoft von ben Regierungen von and beitereich und Preugen begrundeten Deutich-Defterreichischen Poftverein mit ber Beftimmung ind Leben gu rufen, Die oben angebeuteten Grunbfage innerhalb aller beutichen Staaten jur Geltung ju bringen und bie letteren in ben wefentlichften Begiebungen gu Ginem Poftgebiete au geftalten; fo bat bie bieffeitige Regierung nicht angeftanben, fich biefer von ibr langft erftreb. Befebfammlung 1950,

58 G. S. 1850, St. IX. Rr. 33, bie Pofitarorbnung und ben Deutsch-Defterreichifden Pofiverein betr. ten Bereinigung auch ihrerfeits angufchließen. Die fur ben Deutsch Defterreichischen Boftverein geltenben Bertragsbeftimmungen werden baber in ber Unfuge 11. ebenfalls befannt gemacht. Die fammtlichen Poftbeborben bes bieffeitigen Poftbegirts, fowie alle, bie es fonft angebt, haben fich baber biernach gebuhrenb gu achten.

Dreeben, am 13. Juni 1850. Binang: Minifterium. The said to the state of the st

Pfigmann.

Pofitagordnung

fur bas Ronigreich Cachfen und bas Bergogthum Sachfen : Altenburg. pom 13ten Juni 1850.

Allgemeine Beftimmungen.

Boftmeile.

6. 1. Fur bie Bestimmung ber Ortsentfernungen wird bei ber Poftverwaltung bas Daaf ber Doftmeile gu 7500 Metern ober 13241, Dresbener Ellen

burchgangig jum Grunbe gelegt.

6. 2. Das Porto wird nur nach ben in geraber Linie gemeffenen Entfernungen erhoben, ohne Tarirung nach birecter Entfer. Berudfichtigung bes langeren Poficourfes, auf welchem ber ju tarirenbe Gegenfignb fpebirt mirb. 6. 3. Die bei ben Poftanftalten ausbangenben Portomeilenzeiger geben bie Entfernungen

Bortomeilen: an, nach welchen bei benfelben bas Porto nach allen Pofforten bes Inlandes erhoben wird. geiger. 6. 4. Das Perfonengelb bei ben Ctaatspoften, fowie bas Ertrapoft. und Couriers

Boftonromeilen,gelb, ingleichen Die Staffetten Rittgebubren werben nicht nach ben im Portomeilenzeiger angegebenen birecten Entfernungen, fonbern nach ben auf ben vermeffenen Strafen ermittelten Doftmeilen, bis jur gunftelmeile erhoben.

Gewicht.

6. 5. Fur alle Gewichtsbestimmungen bei ber Poftverwaltung bilbet bie Gewichtseinheit bas Dfunb (Bollgewicht) gleich & Rilogramm ober 500 Grammen.

melches

in 32 Bothe

getheilt wirb.

Die Muswiegung erfolgt bis ju Gechzehnthell-Lothen (1 Loth).

6. 6. Das Porto ift ut Reugrofden und halben Reugrofden gu berechnen und auf ben Abreffen Bortoberechnung. in Rengrofden auszuzeichnen.

Benn bei ber Berechnung bes gangen Portobetrags Pfennige fich ergeben, fo werben gerechnet

1 und 2 Pf. gar nicht,

Gine Musnahme biervon tritt lebiglich in Bezug auf Rreugbanbfenbungen ein (f. §. 10). Bruchtheile eines Pfennigs werden fur volle Pfennige gerechnet.

Briefportotare.

19d 6. 7. Fur bie innerhalb bes Cachfifchen Poftbegirt's gewechfelte Correspondeng ift an Briefporto Briefportofabe. ju erheben:

bis mit 5 Deilen . . 4 Rgr. uber 5 bis mit 15 Mellen 1 = fiber 15 Meilen . . . 2 :

21.1.4 fur ben einfachen Brief.

#### 6. 6, 1850, Gt. IX. Rr. 33, bie Pofitarorbnung und ben Deutsch-Defterreichifden Poftverein betr. 50

Als einfache Briefe werben biejenigen behandelt, welche nicht mehr als ein loth wiegen. Schwerere Schriftenfenbungen gablen boppeltes Porto fo lange, bis bas Dadereiporto mebr

Sollte fich zeigen, bag Schriftenfendungen über 2 Both aus gufammengepadten einzelnen Briefen befteben, fo ift bie einfache Brieftare fo vielfach ju erheben, als bas Gewicht ber Senbung Lotbe betraat.

6. 8. Alle Brieffenbungen tonnen nach Babl bes Abfenbers frantirt ober unfranfirt aufgegeben Rrantirunge. werben, mit Ausnahme ber Briefe an Ge. Majeflat ben Ronig, an bie Allerhochften und Sochften Mitglieber bes Roniglichen Baufes, ingleichen an Ge. hobeit ben herzog von Gachfen Altenburg und bie Bochften Mitglieber bes Bergoglichen Saufes, wie an Die Koniglichen und Bergoglichen Minis fterien, welche frantirt werben muffen.

Gine theilweife Rranfirung finbet nicht Statt.

Bur Bequemlichfeit ber Abfender werben Granfocouverte ober Frantozeichen bei ben Doffanftalten im Boraus vertauft, mittelft beren bas Tranfiren von Briefen bewirft werden tann.

6. 9. Fur ben recommanbirten, b. b. auf ber Abreffe ausbrudlich mit: "empfoblen," "recomi Recommanbirte manbirt," "charge," "rr." bezeichneten Brief ift nachft bem tarifmagigen Porto noch eine Recommani bationegebubr von 2 Rgr., ohne Rudficht auf bie Entfernung und bas Gewicht, mit bem Porto gut erbeben.

Ueber Die erfolgte Aufgabe eines recommanbirten Briefs bat ber Abfenber eine Beideinfaung (Boffe fcein) unentgeiblich ju empfangen und angunehmen und über Die erfolgte Beftellung bat ber Abreffat au quittiren.

Der ausgestellte Doftichein ift auf feche Monate, vom Tage ber Ausftellung an gerechnet, gultig.

6. 10. Fur Beitungen , Journale , Preiscourante , gebrudte und lithographirte Girculare und Rrengband. Empfeblungsbriefe, fomie fur gebrudte Gachen und Brochuren aller Art, benen außer ber Abreffe, bem fenbungen. Abgangsorte, bem Datum ber Abfendung, fowie bem Ramen bes empfoblenen Reifenben, bes Abfens bere und bee Empfangere, etwas Befdriebenes nicht beigefügt ift, ingleichen fur Correcturbogen ohne Manufcript, lebiglich mit ben burch bie Correctur felbft veranlaften Gintragungen, Abanderungen und Bufden, ift, wenn fie unter Rreugband ober Schleife verfenbet werben, ohne Unterfcbieb ber Entfernungen nur ber gleichmaßige Cap von 3 Pf. pro Loth im Falle ber Frantirung burch Krantomarten (fiebe 6. 8 a lin, ult.) fo lange ju erheben, bis bie Padereitare erreicht wirb, welche bann eintritt.

Für Kreubandfenbungen, welche nicht burch Frankomarten frankirt finb, ift bas tarifmäßige Briefporto ju erheben.

6. 11. - Kur Baaren : Proben und Dufter, wenn fie bergefialt vermahrt aufgegeben werben, bas Baaren Brobie Befdranfung bes Inhalts auf biefe Gegenftanbe leicht erficbilich, ibnen auch nur ein ein facher,ben u. Dufter. bei ber Austarirung mit ber Magrenprobe ober bem Mufter aufammen ju wiegenber Brief angehangt ift, wird bis jum Gewichte von gwei Loth einschlieflich nur bas einfache Briefporto, bei ichmererem Bewichte aber bas Porto nach ber Pudereitare erhoben.

§. 12. Unbeschwerte Abregbriefe ju Paquet. und Berthfenbungen werben nicht mit besonberem Abrefbriefe. afittadett vill Porto belegt , fofern fie bas Bewicht von 1 Loth nicht überfteigen. - 2 f -stam

Aur ichmerere Abrefbriefe bagegen ift bas tarifmafige Briefporto ju erheben.

Ein in einem Abrefibriefe befindlicher Schluffel ju einem Roffer bleibt babei in Bezug auf fein Gemicht außer Betracht und fomit portofrei.

Enthalt ein Abregbrief beclarirte Wertheinlagen, fo ift fur benfelben bas tarifmaßige Briefporto und bie Berthstare fur ben angegebenen Berth ju erhebe.t (fiebe 66. 17 und 19).

6. 13. Bon irrig inftrabirten Briefen, welche ohne Bergug an ben mabren Beftimmungentunichtig geletju fenben find, ift nur basjenige Porto ju erheben, welches, bei richtiger Berfenbung, wom Abfens tete Briefe. bungeorte jum Bestimmungsorte fich ergiebt.

6. 14. Fur Briefe, beren Unnahme von ben Abreffaten verweigert wird, ingleichen fur Briefe, Retombetefe," beren Abreffat nicht ausgemittelt ober beren Beftellung fonft nicht bewirft werben tann, welche fomit

13\*

#### AR G. S. 1850. St. IX. Dr. 33, bie Boftratorbnung und ben Deutsch-Defferreichifden Boftverein betr.

obne Schuld ber Poffanflatt als unanbringlich jurudtommen, ift, wenn fie bei ber Abfenbung nicht franfirt waren, pon ben Absendern bas burch bie Absendung entflandene Porto beim Rudempfange au entrichten.

6. 15. Briefe, welche bem Abreffaten auf beffen Berlangen an einen anbern, als ben urfprunglich Reclamirte auf ber Abreffe bezeichneten Beffimmungsort nachgefentet werben follen (reclamirte Briefe), find wie Briefe. folebe au behandeln, welche am Orte, von wo Die Rachfentung erfolgt, nach bem neuen Beflims mungborte aufgegeben werben.

Das bereits barauf baftenbe Porto wird als Auslage angerechnet.

Eine Ausnahme biervon tritt jeboch ein, wenn die Rachsendung vom erften Beftimmungsorte unmittelbar nach bem Mufgabeorte gurud erfolgt, in welchem Kalle bie gleiche Bebanblung wie bei ben unanbringlichen Briefen (6. 14) eintritt,

Reclamirte Briefe, beren Buftellung an ben Abreffaten am neuen Beftimmungsorte nicht bewirft werben fann, ober welche richt weiter reclamirt werben, find ebenfalls als unanbringliche Briefe au betanbeln, mobei jeboch bas burch bie Rachfenbung vom erften Beflimmungborte an ben fpateren Beflimmungsort entflandene und angurechnende Porto von bem Abfender beim Rudempfange mit au entrichten ift.

Retourreceviffe.

6. 16. Fur recommanbirte Briefe, ingleichen fur Paquet: und Berthfenbungen aller Art, fann ber Abfenber bie Beibringung einer Empfangsbeicheinigung vom Abreffaten (Retourreceviffe) perlangen. Ge bat foldes jeboch fogleich bei ber Aufgabe ber Genbung auf ber Abreffe au ertlaren und bas einfache Briefporto fur bie Rudfenbung im Boraus ju begablen. 111

#### Padereiportotare.

Badereiportes 6. 17. Aur alle Daderei: und Bertbfenbungen ift innerbalb bes Cachfiden Polibegirts ie nach Bewicht und Berth ber Gendungen folgendes Porto ju erheben : a. nach bem Gewichte (Gewichtstare) fur jebes Pfund auf je funf Deilen & Dar, ober 1 | Df.

mit ber Daafaabe, bag in allen gallen, wo nach biefem Cabe ber Betrag bes boppels ten Briefporto nicht erreicht wirb, bas Lettere als geringfter Gas bes Gemichtsporto ju erbeben ift.

Einzeln vortommenbe ober überfchießenbe Bothe über ein ganges ober mehrere Pfunbe merben gleich 1 Pfund gerechnet.

b. nach bem Berthe (Berthetare) fur jebes Sunbert Thaler bes beclarirten Berthe: bis 15 Deilen & Dar ..

über 15 5

Fur geringere Summen ale Sunbert Thaler wird ber Betrag fur bas volle Sunbert erhoben. WIRE IN THE STATE OF THE STATE Bei allen Padereis und Berthfenbungen wird bas Gewichtsporto, ein Berthsporto jeboch nur bann erhoben, wenn auf ber Gendung ein Berth beclarirt ift. Bon Briefen mit beclarirten Bertbeinlagen ift bas tarifmagige Briefporto und bie Berthes

tare fur ben angegebenen Berth au erbeben.

Phytefferiefe 6. 18. Rleivere Gelbeinlagen ober Berthbetrage unter 1 Thaler bleiben bei ber Austarirung Berthbetrage

unter i Thaler.gang außer Betracht. Eben fo merben bie bei Berthbetragen uberichiegenben Grofchen bei Anwendung ber Berthe.

tare nicht berudiichtigt. 6. 19. Benn mehrere Paquet : ober Berthfenbungen ju einer Abreffe geboren, fo ift bas Be-

Senbungen in Abtheilungen, wicht und reip, ber Berth aller ju berfelben Sendung geborigen Stude jufammen ju rechnen und bavon bas Gewichts: und refp. Bertheporto nach bem gemeinschaftlichen Gesammtgewichte und Be-

> fammtwerthe au erheben. Das Ramliche gilt von bem Falle, wenn ber jur Genbung geborige Abrefbrief felbft beclarirte

> Bertheinlagen enthalt (fiebe 6. 12 s. f.).

6. 20. Dem Abfender bleibt es freigeftellt, bei allen Poftfendungen ihren Berth entweber nach Bertherflarung. bem mabren Betrage beffelben, ober nur theilmeis, ober gar nicht ju beclariren (fiebe &6. 30-33).

## 6. S. 1850. St. IX. Rr. 33, bie Pofitaroibnutt und ben Deutic-Defletreichifden Pofiterein bett. 61

6. 21. Mile Paquet = und Berthfenbungen tonnen nach Babl bes Abfenbers frankirt ober un-granfirungefreis franfirt aufgegeben merben. Gine nur theilmeife Franfirung finbet nicht Statt.

6. 22. Briefe, melde Bertheinlagen enthalten, muffen vom Abfender mittelft Rreugenwertsmerthfenbungen und mit funf Siegeln verichloffen fein und burfen, wenn bie Ginlagen aus Metallgelb befteben, bas ale Belefem. Tagen, Har Gewicht bon 8 goth nicht überfteigen.

6. 23. Ueber jebe Berthfenbung von 1 Thir, an bat ber Abfenber eine Befcheinigung (Poff: Boficeine. fcein) gegen Begablung ju empfangen unt anjunehmen (fiebe 6. 35).

Ueber Daquetfenbungen obne erflarten Inbaltemerth ift nur auf ausbrudliches Berlangen bes Mb-

Tenbers ein Poftichein auszuftellen.

Diefe Empfangsicheine find auf ein volles Jahr, vom Tage ber Ausftellung an gerechnet, gultig.

5. 24. Ueber bie erfolgte Mushandigung ober Beftellung von Paquet: ober Berthfenbungen aushandigung aller Art ift pon bem Empfanger (Abrelfaten) ju quittiren. pon Baquet . u. Werthienbungen an bie Moreffaten.

6. 25. Rur jurudfommende Paquet : und Berthfenbungen aller Art ift bas volle Porto, wenn fie Retourpaquete. frantirt abgefenbet waren, fur bie Rudfenbung, und wenn fie unfrantirt abgefenbet waren, fur bie

Sin : und Rudfenbung, vom Abfenber beim Rudempfange ju entrichten.

26. Birb bas bei ben verichiebenen Staatspoften jugeftanbene Freigewicht fur bas Paffagier- Ueberfrachts gepad burch bas Gewicht bes letteren überfliegen, fo ift fur bas Debrgewicht bas Ueberfrachtporto nach bem normalmaffigen Sabe ber Padereiportotare mit 11 Pf. pro Pfb. auf je 5 Deilen ju erbeben.

Diefer Zare unterliegt auch bas ben Reifenben mit ben Padereipoften poraus: ober nach. gebenbe Bepad, nach Abjug bes freipaffirenben Bewichts.

## Derfonengelb bei ben Staatspoffen.

6. 27. Die Gabe bes Personengelbes bei ben verschiebenen Staatspoffen werben nach Daafigabe ber Transportmittel und ber fonft barauf einichlagenben Berbaltniffe befonbere feftgefest.

Bei Berechnung und Erhebung bes Perfonengelbes wird nach Borfchrift von &. 6 verfahren. Außer bem Perfonengelbe ift beim Ginfdreiben auf Entfernungen aber 5 Reilen 1 Rgr. Ginfdreibegebubr gu erbeben.

Bemahr.

8. 29. Gin Erfat , ober Schabenanfpruch fur unbeschwerte, nicht recommanbirte Briefe findet, Bei gewohntig den Briefen. wenn fie verloren geben, nicht Statt.

§. 29. Fur einen recommanbirten Brief werben im Falle bes Berluftes Behn Thaler an ben Bei recommanreclamirenben Abfender vergutet. Diefes Reclamationsrecht ift jedoch nach Ablauf von feche Dros birten Briefen.

naten, vom Zage ber Mufgabe bes Briefes an gerechnet, erlofchen.

6. 30. Bei allen ber Doft vorschriftmagig uberlieferten Paderei: und Berthfenbungen leiftet Bei Baderei-Die Poftverwaltung bem Abfenber Erfat fur Berluft ober Beichabigung nach Maafgabe ber bei und Berth. ber Aufgabe geschebenen Berthebeclaration, ober bes erweislichen mabren - wirklichen gemeinen - a) Umfang ber Berthe und unmittelbaren Schabens. Erfagverbinbe Fur einen mittelbaren Schaben ober entgangenen Gewinn wird tein Erfat geleiftet.

6. 31. Ift eine Berthebeclaration bei ber Aufgabe erfolgt, fo hat die Postverwaltung im Falle b) Befindenn beb Berluftes niemals und felbst bann nicht mehr als ben angegebenen und nach Befinden ju be- bes Erfapanfcheinigenben Berth gu erfeben, wenn auch ber Abfenber nachtraglich einen boberen Berth erweifen fpriche. wollte ober fonnte.

Ergiebt fich jeboch, bag ber beclarirte Berth ben wirflichen gemeinen Berth ber Senbung überfteigt, fo ift nur ber lettere au erfeben.

Bei unbeclarirten Genbungen bat ber Abfenber ben gemeinen Berth ber Genbung ober bie Sobe bes Schabens ju bescheinigen und nach Befinden feine Angaben über Inhalt und Berth ber Genbung por Gericht eiblich ju erbarten.

e) Befreiung pon ber Griat: perbinblichfeit.

5. 32. Die Doftvermaltung ift von ber Erfat- und Entichabigungeverbindlichfeit befreit: 1) wenn ber Berluft ober bie Befchabigung erweislich burch einen unvermeiblichen Bufall

entftanden, ober burch auffere unabmenbbare Gemalt berbeigeführt ift:

2) wenn ber Berluft ober bie Beichabigung ber eignen Rabriaffigfeit bes Abfenbers, ober einer mangelhaften ober vorschriftwibrigen Aufgabe, Abreffirung und Berpadung zugis fcreiben, ober bie Beforberung ausbrudlich nur auf Gefahr bes Abfenbers erfolat ift:

3) wenn ber Inhalt ber Gendung aus baarem Gelbe, Papiergeld, courehabens ben Papieren, Pretiofen ober folden Gegenftanben befteht, beren Berth pro Pfund, obne Thara, 10 Thaler ober mehr betragt, und eine Declaration bes Berths gang ober theilmeife auf ber Abreffe nicht erfolgt ift.

d Grlofden ber Gifagoerbinb.

ott. 32

doreand ber

admid: .: 91

enuilt. . .

bubren.

1355. San

6. 33. Die Erfas : und Enticabigungeverbindlichfeit ber Poffvermaltung erlifcht:

1) burch unbeanftanbete Annahme bes Doffifude pom Abreffaten:

2) nach Ablauf eines Jahres, vom Sage ber Aufgabe ber Genbung an gerechnet.

## Musland.

6. 34. Die vorftebenben Beftimmungen und Zaren beziehen fich nur auf ben Gachfifden Pofibegirt. Die Portotaren und bie Beffimmungen über bie Gemabr fur bie in bas Zusland gebenben und von baber tommenben Dofffenbungen beruben auf ben mit ben betbeiligten Doffpers maltungen barüber getroffenen Bereinbarungen. Da, mo bergleichen nicht beffeben, wird in Reicabliqunas : und Berluftfallen, wenn folde erweislich außer bem Bereiche ber Gachfifchen Doff. verwaltung fich ereignet haben, bie lettere ben Abfenber, welcher feine Schabenanfpruche gegen bie frembe Doftverwaltung geltend machen will, bierbei fo viel als moglich unterftuben,

## Rebenerhebungen.

Sheingebühren, 6. 35. gur jeben Poftidein find vom Empfanger beffelben 6 Df. ju entrichten, gleichviel ob Die Genbung, fur welche ber Doftichein ertheilt wirb, frantirt ober unfraufirt erfolgt.

Ueber alle recommanbirte Briefe (fiebe 6, 9) und uber portofreie Official: Berth fenbungen werben jeboch bie Poffcheine unentgelblich - ex officio - ertbeilt.

Brocuragebubei. S. 36. Bur geleiftete Doffporichuffe ift an Procuragebubren 14 Rar, von jedem Thaler mit ... Ten. ... bem Porto au entrichten.

Bei Grofchenbetragen unter 1 Thaler und fur uberichiegenbe Grofchenbetrage bie mit 15 Rgr. (1 Thir.) mirb bie Salfte, uber 15 Rgr. aber ber volle Cat erhoben.

Bei Borichufibetragen bis mit 5 Rar. (4 Mblr.) barf nicht mehr als 4 Rar. an Procura erhoben werben.

Benn ber Absenber bei Aufgabe ber Genbung ben Borfchuft nicht fofort ausgezahlt erbalt, fonbern berfeibe ihm nur fur ben Fall ber Unnahme und Abiofung bes Borfchufbriefs augefichert worben ift und ber Abreffat bie Annahme und Ablofung ber Genbung verweigert, ober bie Genbung aus irgend einem anbern Grunde nicht bestellt merben fann, fo ift nie mehr ale 5 Rar, an Procura au erheben.

6. 37. Die Poftanftalten find verpflichtet, bei Aufaabe von Brirfen ober Briefabreffen, auf Ber-Giniablungeges . langen, baare Bablungen von ben fleinften Betragen bis gur Bobe von 25 Able, einfelieflich gur Bieberausjahlung an einen bestimmten Empfanger im Bereiche ber Gachfifden Poftverwaltung anzunehmen. ann Sur bie richtige Muftablung biefer Betrage leiftet bie Poftverwaltung biefelbe Bemahr, wie fur bie Berfenbung von beclarirten Berthbetragen. in order my cratter auf nun in et al. E frauf.

Sben fo ift über die erfolgte Eingastung, wie fur verlarter Werthsendungen ein Posificein von bem Michael zu empfangen und anzurdmen siebte be, 23 und 35), auch ihre die bewirfte Auszahlung von dem Arrestaten zu mitteren siehe be, 24 und 38 und b).

Bur einen Brief und eine Briefabreffe, auf welche eine Einzahlung geleiftet wird, ift mit bem tarifmafigen Briefporto eine Einzahlungegebuhr von 1 Rgr. fur jeben Shaler ober Theil eines Shalers au ereben.

6. 38. Un Beftellgebuhren im Poftorte find bei ber regelmäßigen Austragung ober Abbolung, Beftellgebuhren, fofort bei ber Beftellung ober Abbolung, vom Abreffaten ju entrichten:

Sie bie erpreffe Bestellung bringlicher Briefe, wenn folde auf ber Abreffe ausbeidlich verlangt ift und außer ber gewöhnlichen Bestelleiri (vor frich 8 Uhr und nach Abends 8 Uhr) ober awischen ben gewöhnlichen Zouren, um der größern Beichteunigung willen, beimberte erfolgt, barf eine bobere, für jeden einzelnen Postort mit Rudficht auf die verschiebenen Berhaltniffe in ben Postbereichen selbschlichte Bestellsgebit geforbert werben.

Das Stadtporto in Dresden und Leipzig beträgt, mit Einschied der Bestrugebühr, für einen Beitestammungen aufgegebenen, in der Sietst oder Borstadt verbeibenden Brief. . 6 Pf. Kur bei mit den Bosten weiter achenden Briefe ist kein Staddborto zu bezahlen.

5. 39. Bei Beftellung ber Briefe nach Orten bes platten Landes gelten folgende Beftimmungen b) aber ganb, über bie Gebibrenerbebung :

1) Benn bie Abrestaten ihre Briefe von ber Post perfonlich abholen ober burch legitimirte Boten abbolen loffen, so ift

a. fur bie in 6. 38 sub 1 gebachten Briefe feine Beftellaebubr.

b, fur bie bafeibft sub 2 gedachten Sendungen Die ebenbafeibft bestimmte Beftells und Quits tungsgedahr von 6 Pf. ju erbeben.

2) Berben die nach Orten des platten Landes bestimmten Possiendungen auf Berlangen der Abressien an einen Stadtswohner abzgeben, um von dem lesteren bestellt oder von den Andbewohnern abspecht zu werden, is find die gewöhnlichen fichtlischen Bestillachbieren 6. 38 wah 1 und 2 zu ertheten.

3) Saben bie Abreffaten eine Beftimmung über bie an fie eingehenden Briefe, wie vorftebend unter 1 und 2, nicht getroffen, fo find ihnen folche burch bie Poffanftalt felbit zu überfenden, und awar entweben.

a. in so weit thunfich burch etwa borbanbene fichere Botengelegenheit, welchen Falls bie genobnliche flabifiche Beftelgebur (5. 38 sub 1 und 2) ju erheben und bie Bergitung bes Boten bem Abreffaten ju überlaffen ift, ober

b. im Mangel einer sichern Botengelegenbeit durch einen Boten der Postansfalt gegen Erfebung eines nicht zu überschrieben Botenscholon dom 24 Mgr. ihr die Stunde Bege, dergestat daß, wenn mehrere Wiefe für den nachtlichen Det, oder für andere auf dem geradent Bege dahim wohnende Abresslaten wordanden sind, das auf von gangen Weg bis jum letzten Beschildung der Botenschon von 2.3 Mgr. pro Beglunde gleichnässig auf alle Priefe zu vertheilen ift. — Sollte det dieser Arpanition weniger als hier gering auf alle Priefe aus fallen, is ist doch diese Betrag grinnisker Sah zu erheben, ausse vollerine Botenschone. der, weiches fiets auf der Siegelseite deutlich anzumerken ist, von dem Empfanger etwas Weiterschoft zu entrichten.

Daquet, und Gelbfenbungen bis jum Gewichte von 1 Pfo. cber bem Berthe von 300 Thir, gelten bierbei uberall ben Briefen gleich; es ift jedoch fur biefelben neben bemt Botenlohne noch bie in §. 38 sub 2 bestimmte Beftell : und Quittungegebubr ju erheben.
4) Rur bie im Bestelltreife bes Oberpostamts ju Beipgig burch bie Canbbotenpoft beftellten Briefe und fleinen Daquete bis jum Gewichte von 1 Dib. betragt bas gandpoftporto 1 Rar.

In fo weit auch noch an anberen Poftorten ganbbrieftrageranftalten errichtet merben . wirb bie

Reftftellung ber Beftellgelbertare befonbers erfolgen.

eben Abolung S. 40. 3m galle ber regelmaßigen ober posttäglichen Abholung ber portofreien Officialfachen portofreier Difficialfachen iberlofreier Difficialfachen iberlofreier Difficialfachen ift ree cialfacen. commanbirte Dienftidreiben, Acten und Schriftenfenbungen, wie alle fonftigen Officialpaquetfenbungen

obne beclarirten Berth teine Beftellgebuhr und lediglich fur Brief:, Schriften: ober Paquetfen: bungen mit beclarirtem Berthe Die 6. 38 sub 2 bestimmte Beftellgebubr von 6 Pf. als Quittunge

gebubr ju erheben.

6. 41. Paquet - und Berthfenbungen von mehr als 1 Pfb. an Gewicht ober 300 Ebir. an Berth Roffertragerges : bleiben von ber gewöhnlichen Beftellung in Die Bohnung ber Abreffaten burch bie Brieftrager ausgebubren. fchloffen; Die Abreffaten baben folche baber im Dofthaufe abzuholen ober abbolen au laffen.

Erfolgt jeboch auf Berlangen eines Abreffaten ber Transport berartiger großerer Paquets ober . Berthfendungen in beffen Bohnung, fo ift bafur eine befondere Transportgebubr - Roffertrageraes bubr - ju entrichten. Die Gabe biefer Roffertragergebuhr werben mit Rudficht auf bie verichiebenen Berbaltniffe, nach Daafigabe ber Schwere bes Pofiftude und ber Entfernung vom Doftbaufe, burch eine befondere Localtare fur jeben einzelnen Poftort in ben Poftberichten feftgefest.

6. 42. Den Poftanftalten ift nachgelaffen, anftatt ber Einzelerhebung ber Beftells und Roffers Beftell . u. Rofe fertragergebuhr tragergebuhren nach ben tarmaßigen Gagen, mit ben hauptsachlichften Correspondenten, insbesonbere ren Mequivalen mit ben im Pofforte befindlichen Beborben, nach bem Umfange ber an biefelben eingebenben Corres fponbeng, und Poftfachen, ein billiges Abtommen uber bie Entrichtung eines jahrlichen Beftellgelberund beziehendlich Roffertragergebubren = Mequivalents, burch ein Baufchquantum, ju treffen.

6. 43. Für bie Aufbemahrung ber poste restante gestellten, sowie ber über bie fur bie Abboluna Lagergebühren. beffimmte Beit liegen gebliebenen, unbeftellbaren ober unanbringlichen Pofiftuden und Gachen wirb, von ber zweiten Boche an gerechnet, eine Lagergebuhr von 1 Rgr. fur jebe Boche und jebes Stud erhoben.

6. 44. Da fomobl bas Porto, als andere Poftgebubren fofort bei ber Aufgabe ober Beffellung Contogebubren. entrichten finb, to fann ein Grediftren berfelben und bie Bubrung bon Conten über Porto ober anbere Doftaebubren bei ben Poftanftalten fur einzelne Correspondenten lediglich als eine Befaugfeitbfache angefeben werben und nur auf Gefahr bes creditirenben Pofibeamten ober Officianten fattfinben, Der lettere ift aber foldenfalls berechtigt, eine besondere Bergutung bafur von bem betheiligten Correfponbenten in Unfpruch ju nehmen, welche nach ber großern ober geringern Dubwaltung babei, wie nach Sobe ber ju erebitirenben Summe ju bemeffen ift und uber beren monatlichen ober vierteliabre lichen Betrag bie Poftanftalten fich jeberzeit im Boraus mit ben betroffenen Correfpondenten zu einigen baben.

Dreeben, am 13. Juni 1850.

Rinanaminifterium. Bebr.

II.

Pfibmann.

## Bertragebeftimmungen

fur ben Deutsch = Defterreichischen Poftverein.

Mllgemeine Beftimmungen.

Mrt. 1. Der Deutsch : Defterreichifche Boftverein bezwecht bie Reliftellung gleichmäßiger Beftim-Umfang unb 3med bee Beremungen fur bie Zarirung und poffalifche Bebanblung ber Brief : und Sabrpoftienbungen, welche fich amifchett verschiebenen gum Bereine geborigen Poftgebieten ober gwifchen bem Bereinegebiete und bem Muslande beipegen.

Defferreich und Dreugen treten bem Poffvereine fur ibr gesammtes Staatsgebiet bei. Muffer Diefen wird berfelbe nur beutiches Bebiet umtaffen.

Die Bestimmungen über Die internen Briefe und Kahrpuftfenbungen bleiben ben einzelnen Bermaltungen überlaffen.

Art. 2. Der gesammte Bermaltungebegirt einer jeben Poftabminiftration wirb, auch wenn fie Bufammengemehrere Bandefinoffen im Bereinfgebiete gugleich permaltet, in bem Berbaltniffe au ben ibrigen Rereiebte Boffgebiete. einepoftabminiftrationen nur als Gin Doftgebiet angefeben.

Art. 3. 3ebe jum Bereine geborige Poftvermaltung ift berechtigt, fur ihre Correspondeng jeber, Giderung und geit die Routen gu benugen, welche bie ichnellfte Beforberung barbieten. Dabe ift jeber Berwaltung Befolenungung freigestellt, bie internationale Bereinstorresponden, über anderes Bereinsgebiet einzeln ober in verichloffenen Daqueten au verfenben.

Ueber Die Anwendung ber porffebenben Beffimmung auf Die Correspondeng ber Banfeflabte merben fich bie betbeiligten Doftvermaltungen auf Grund ber beftebenben Rechteverhaltniffe befontere einigen.

- Art. 4. Die Bereinspoffverwaltungen machen fich gegenfeitig verbindlich, fur moglichft ichleunige Beforderung ber ihnen jugesuhrten Corresponden, Sorge ju tragen, und in bem Falle, wenn von einer Berwaltung bie Einrichtung eines Postcourfes jur Beforderung ber eigenen Correspondengen im Begirte einer anderen Bermaltung fur fich in Anfpruch genommen wirb. bem ibr biefifalls gutommenben Erfuchen gegen Erfahleiftung ber Roften, foweit eine folche begrundet erfcheint, ju entfprechen.
- Art. 5. Die Regierungen verpflichten fich gegenseitig, soweit es von ihnen abhangt, bagur Sorge ju tragen, bag ben Poftvermaltungen bie ungehinderte Benugung ber Gifenbahnen und abna licher Communicationsmittel überall fur Die Beforberung ber Correspondeng gefichert und überhaupt bem wechfelleitigen Doffverfebre Die Bortbeile großtmoglicher Beichleunigung gewährt werben.
- Art. 6. Die Entfernungen in bem Bechfelverfebre gwifden ben einzelnen Boffvereinogebieten Gutfernunge. werben ausschlieftlich nach gegaraphischen Deilen (ju 15 auf Ginen Aequatorsgrab) bestimmt.
- Art. 7. Rur alle Gemichts beftimmungen in bem Bechfelverfebre ber Poftvereinbffaaten gilt Bereinsgemicht. als Gewichtseinbeit bas Bollpfunb (500 Rranibfifche Grammen).
- Art. 8. Die Butarirung und Abrechnung erfolgt in ber Canbesmunge berjenigen Pofibeborbe, Dangwahrung. welche bas Porto einzieht. Ueber bie Art ber Salbirung tritt zwifchen ben betbeiligten Bermaltungen befonbere Berftanbigung ein.
- Art, 9. Diejenige Poftverwaltung, an welche bie Poffenbungen unmittelbar, b. b. obne Bes Abredunge. rubrung einer britten Bereinspoftanftalt, ubergeben und von welcher fie in eben ber Beife empfangen werben, übernimmt auf Berlangen bie Abrechnung und Ausgleichung mit ben weiter liegenben beuts fden Poftvermaltungen.
- Die Reduction bes angerechneten Porto fur transitirende Correspondent findet nach bem mirflicen Berthe bes augerechneten Betrages figtt. Die Reftfehung bes Reductionspertaltniffes bleibt befonberer Berftanbigung porbebalten.

## Briefpoft.

## I. Briefpertebr.

## a) Internationale Bereinscorrefponbens.

Art. 10. Die fammtlichen, nach Artitel 1 gu bem Deutich-Defterreichischen Poffvereine geborinen Gemeinschaftlie Staatbgebiete follen bezüglich ber Briefpoft fur bie internationale Bereinscorrefpanbeng des Porte. und Beitungsfpebition Gin ungetheiltes Poftgebiet barftellen. tun en.

In Folge beffen foll biefe Correspondeng n., obne Rudficht auf bie Territopialgremen, einzig mit ben verabrebeten gemeinschaftlichen Portotaren belegt werben. geweit niche Wife porte a bie .....

Befchfammlung 1850.

Janet.

11 5/9/75

18.16

Art. 11. Das Porto, welches nach biefen Saren fich ergibt, bat jebe Doftverwaltung für alle Bezug bee Bore tos. Briefe ju begieben, welche von ihren Poftanftalten abgefandt werben, es mogen biefe Briefe frang firt fein ober nicht.

Sinmeafallen b. Mrt. 12. Die Erbebung eines befonberen Tranfitportos von ben Correfponbenten bort auf fur Eranfitportos. fammtliche nur innerbalb bes Bereinsgebiets fich bewegende Correspondeng.

Art. 13. Bur Regulirung bes Bezuges ber Tranfitgebuhren ber einzelnen Voftverwaltungen Tranfitgebühr. treten folgende Beftimmungen ein:

- a) die Tranfitgebuhr wird, sowohl bei ber in geschloffenen Paqueten, als einzeln tranfitirenben Correspondeng mit ! Silberpf. pro Deile bis ju einem Darimo von 7 Df. ober bem ents fprechenben Betrag in ber ganbesmunge pro goth netto bemeffen.
- b) Retourbriefe und unrichtig inftrabirte Briefe, Rreugbandfendungen und Baarenproben, fowie bie bom Porto befreiten Genbungen werben babei nicht in Anfat gebracht.
- c) Bebe Poftanftalt, welche Tranfit ju leiften bat, ift auch jum Bezuge ber, nach Daabgabe
- ibrer Tranfitftrede in birecter Entfernung fich ergebenben Bebubr berechtigt. d) Der Begug eines Porto fur Die Beforberung einer Correspondengattung ichließt ben einer
- Tranfitgebubr fur Diefelben Briefe aus. e) Das Transitporto vergutet Diejenige Poffverwaltung, welche bas Porto begiebt.

Art. 14. Die nach ben Bestimmungen bes Artitel 13 ausgemittelten Aranfitgebubren find aur Bergutung ber Erguftlaebibt. Bergutung in Bormertung ju nehmen, und fpateftens nach Ablauf eines Sabres in einer abaeruns beten Paufchalfumme fur Die Dauer bes gleichen Berhaltniffes ju firiren.

Reber Bermaltung flebt frei, wenn fie foldes fur zwedmaßig balt, auf anberweite Ermittelung ber von ihr ju gablenben ober ju beziehenben Paufchalbetrage nach vorftebenben Grunbfaben angutragen.

Art. 16. Die gemeinschaftlichen Portotaren fur Die internationale Bereinscorrefpon-Dereinsbriefporbeng follen nach ber Entfernung in geraber Linie bemeffen werben und fur ben einfachen fotaren. Brief (vergl. Artitel 16) betragen : Police white a gir Bereits greeket.

bei einer Entfernung

bis ju 10 Meilen einschließlich 1 Sgr. ober 3 Rr. über 20 3

distribut. Bur ben Briefwechfel zwifchen benjenigen Orten, fur welche gegenwartig eine geringere Zare bes flebt, tann biefe geringere Zare nach bem Einverftanbniffe ber babei betheiligten Doftverwaltungen auch griper in Anwendung tommen.

Gemichtbesein W. Art. 16. Mis einfache Briefe werben folde behandelt, welche weniger als Gin Loth wiegen. fachen Briefe, 200 Gir jebed Loth Debrgewicht ift bas Porto fur einen einfachen Brief ju erheben.

Bemichte : unb Laxprogreffion. Beforberung.

Urt. 17. Brieffcaften ohne Bertheangabe bis ju 4 Loth excl. unterliegen burdmea ber Bemit ber Briefe banblung ale Briefpoffenbungen; fcmerere bagegen alebann, wenn es von bem Aufgeber burch einen boft. Beifat auf ber Abrelle ausbrudlich verlangt wirb.

Art. 18. Fur Die Bechfelcorrespondeng innerbalb ber Bereinsflaaten foll in ber Regel bie Bors Franfirung. ausbezahlung bes Porto flattfinden, und bie Erhebung fobalb als thunlich burch Frantomarten gefcheben. Art. 19. Unfrantirte Briefe follen grow abgefenbet werben, jeboch einen Buichlag von 1 Sgr. Unfrantirte Briefe.

ober 3 Rreugern pro Loth jur Portotare erhalten. Rur Briefe mit Frantomarten von geringerem Betrage als bas tarifmaßige Porto ift nebft bem

alltiaminismit unergangutigopotro ber gleiche Bufdlag woin Empfanger einzugieben.

des Porte. Rreubanbfen no Att. 20. Bur Rreugbanbfenbungen, wenir folite aufer ber Abreffe, bem Datum und ber Ramensunterfdrift nichts Gefdriebenes enthalten, wird ohne Unterfchied ber Entfernung nur ber gleiche bungen. E'midfige Cab boit 1 Rreufer (4 Gilberpf.) pro Loth im Falle ber Boransbezahlung, fonft der bas 

ther I amales maken (4)

Art. 21. Tir Barenproben und Dufter, welche auf eine Art verwahrt aufgegeben. Maarenproben werben, bag bie Beichrantung bes Inhalts auf Diese Ergenftande leicht jersichtich ift, wird für je, und Rufter 2 Both bas einsache Briefporto nach ber Entfernung erhoben.

Diefen Sendungen barf, wenn vorflebende Ermäßigung jur Anwendung tommen foll, nur ein ein acher Brief angehängt werben, welcher bei ber Austazirung mit ber Baarenprobe ober bem Mufter julammengungegen ift.

Uebrigens werben berlei Genbungen nur bis ju einem Bewichte von 16 loth excl. als Briefe poffenbungen nach ber vorstebenben Beftimmung behanbelt.

Mrt. 22. Recommandirte Briefe werben nur frankirt abgesendet. Dafür ift von dem Ausgeder Recommandirte; and nur eine besondere Recommandiren geden von 6 Keeugern (2 Sgr.): Briefe. auch Richficht auf die Entsternung und des Gewicht voraus zu bezahlen.

Wenn ber Absender bie Beibringung einer Empfangsbeitheinigung von bem Abreffaten (Retourrecepiff) ausbriddlich verlangt, so flebt ver absenden Poftanflatt frei, dafür eine weitere Gebute bis urr Bobe von 6 Areugen ober 2 Eag. ur erbeber.

Ein Erfahanspruch fur nicht recommandirte Briefe findet gegenüber ben Poftverwaltungen nicht flatt.

Art. 23. Die Hoffanflalt, in beren Bereich ein recommanbirter Brief aufgegeben worben Ersablenge, ift, soll, wenn berseibe verioren gebt, gehalten sein, bem Reclamanten, sobalb ber Berüust constaint ist, eine Ensichabigung von Einer Mart Siber zu bezahlen, vorbehaltlich bed Regerste und bier irtige Posstverwaltung, in beren Gebiete ber Berlust erweiblich flatigefunden hat. Das Reclamationskrocht soll nach Ablauf von 6 Monaten, vom Tage ber Ausgabe an, resschen bet.

Art. 24. Die Correspondeng fammtlicher Ditglieber ber Regentenfamilien ber Pofts Bortofreiheiten,

vereinsftaaten wird in bem gangen Bereinsgebiete portofrei beforbert.

- Art. 25. Ferner werben im Gesammtvereinsgebiete gegenseitig portofrei besobrert bie Correspondingen in reinen Staatsbienstangt gen beiten (Dssicaliachen) von Staats und anderen biffentlichen Phoboben bes einen Possgebiets mit solden Bebobben eines andrenn, wenn sie in Wellen, wie es in dem Possbeiter eines andrenn, wenn sie in Wellen, wie es in dem Possbeiter ber Aufgabe fur die Berechtigung jur Portofreibeit dorgeschrieben ift, als Discassaches bezeichnet und mit bem Dienksitegel verschiegung jur Portofreibeit dorgeschrieben Beborde angeseben ift.
- Art. 26. Die dienstlichen Corresponderigen der Possbebathen und Possanskalten unter sich und an Privadperionen, serner die amtlichen Lausschrichen der Possanskalten unter fich verbew gegenleitig vortofrei gelassen. Lausschrieden von Privadpersona mussen der Weiteposstarfe franktit werden. Erziede sich, daß die Reckamation durch das Berieben eines Possbeamten herbeigeführt worer. Der ist, fo mus ber Schuldige auf Begebren das Porto erstatten.
- Art. 27. Um in Bejug auf Portofreiheit die winichenewerthe Gleichsbrmigkeit ju erlangen, foll für ben inneren Bertebr in Butunft als allgemeiner Grundiab gellen, bag außer ben Sembungen ber Allerhochften und hochfen Personen nur beigenigen ber Behorben in reinen Staatsbienstangelegenheiten Anspruch auf Portofreiheit baben.

Portofreiheitsbewilligungen fur andere Sendungen follen moglicht vermieben werben. Die fur Protofreiheitsberine u. f. w. früher bewilligten Partofreiheiten follen aufgehoben, ober boch so weit als maglich beiten auf befreiheit werben.

- Art. 28. Briefe, welche irrig inftrabirt worben, find ohne Bergug an ben mahren Beffims Unrichtig geleimungebert zu betreren, woelebst nur babjenige Porto zu erheben ift, welches fich bei richtiger Inftrag. inte Briefe. birung ergeben botte.
- Art. 29. Brieffenbungen, beien Annahme von bem Abreffaten verweigert wirb, find tanbeilibare ofine Braug an bad Aufgabepoftmit jurudzusenben; biefüben burjem jevoch, verein fie gurudsgenommen werben sollen, nicht ereffinet, und inuffen vielmehr noch mit bem von bem Aufgeber aufgebradten? Wieged verschollen fein. Ich und Aufgeber aufgebradten?

welche wegen gleichlautenben Ramens auf ber Abreffe von jemanb, bem bas Schreiben nicht gehort. geoffnet murben, und bezuglich ber Briefe, welche Loofe ju verbotenen Spielen enthalten, Die von ben Abreffaten nach ben fur fie geltenben ganbebaefeten nicht benutt merben burfen.

Senbungen, beren Abreffat nicht ausgemittelt, ober beren Beftellung fonft nicht bewirft werben fann, follen, wenn fie als offenbar unbestellbar erkannt find, ohne Bergug, Die übrigen un-bestellbar gebliebenen aber langftens nach Ablauf zweier Monate, vom Tage bes Einlangens an, nach bem Aufgabeorte gurudgefandt werben.

Die mit Poste restante bezeichneten Senbungen, welche nicht abgeholt werben, finb, menn nicht von Geiten bes Aufgebere ober bes Abreffaten eine anbere Berfugung barüber in Anfpruch genommen wirb. nach Ablauf breier Monate, vom Tage bes Ginlangens an, nach bem Aufgabeorte aurudaufenben.

In allen vorgebachten Rallen ift ber Grund ber Burudfenbung auf bem Briefe gu bezeichnen.

Art. 30. Bei ben in Urt. 29 begeichneten unanbringlichen Briefen ift fur bie Rudfene bung fein Porto angufegen, und werben biefelben, wenn fie bei ber Aufgabe frantirt morben finb, ohne Anrechnung eines Porto bem Aufgabepoftamte gurudgefandt. Baren Diefelben unfrantirt aufgegeben, fo wird von bem Poftamte bee Bestimmungeorts bas fur bie Binfenbung angefent gemelene Porto in bemfelben Betrage und in berfelben Bahrung jurudgerechnet, wie baffelbe angefest gewefen ift, mogegen bie Poftanftalt, an welche biefelben gurudgelangen, berechtigt ift. bas gange Porto ffer bie Sinfenbung ju Gunften ber eigenen Doftcaffe einbeben ju laffen.

Mrt. 31. Briefe, melde ben Mbreffaten an einen anberen als ben urfprunglich auf ber Abreffe bezeichneten Beftimmungbort nachgefen bet werben follen (reclamirte Briefe), werben wie folche bebanbelt und tarirt, bie an bem Orte, von wo bie Radfenbung erfolgt, nach bem neuen Beflimmungs, orte aufaeaeben werben, wobei jeboch nur bie Zare fur frantirte Briefe in Anwendung gu tommen bat. Das fruber bafur angefeste vereinstanbifche ober fonflige Porto wird als Auslage in Unrechnung gebracht. Eine Ausnahme biervon tritt jeboch alsbann ein, wenn bie Rachfenbung vom erften Beflimmungborte unmittelbar nach bem Aufgabeorte erfolgt, in welchem Salle Die gleiche Bebanb: lung wie bei ben unanbringlichen Briefen (Art. 30) einzutreten bat.

Aur reclamirte Briefe, beren Buftellung an bie Abreffaten nicht bewirft werben tann, und bie baber an bie Aufgabeorte gurudguleiten finb , burfen ber Poftanftalt , von welcher biefelben eingelangt find, nur biefenigen Gebubren in Anrechnung gebrocht werben, welche von biefer bei ber Auslieferung an bie rudfendenbe Poftanftalt aufgerechnet worben finb.

Mrt. 32. Aufer ben in ben porflebenben Artifeln ausbrudlich flipulirten Saren burfen fur bie nicht vereinbar- Beforberung ber internationalen Bereinscorresponden, feinerlei weitere Gebubren erhoben werben, und ten Gebuhren. es ift ausnahmsweife nur bezüglich ber Beftellgebuhr benjenigen Poftabminiftrationen, bei welchen eine folde noch befteht, überlaffen, biefelbe vorlaufig fortguerheben. Diefe Gebuhr foll jeboch über ihren bermaligen Betrag teinenfalls erhobt werben, und es werben vielmehr bie betreffenben Bermaltungen barauf Bebacht nehmen, fie nach Thunlichfeit gang aufzuheben ober boch ju ermaßigen.

dans i

"sieiren

Der Erfat baarer Austagen fur außerorbentliche Beforgungen (a. B. fur Die Beftellung burch einen erpreffen Boten) ift nicht ausgeschloffen.

b) Correfponbeng mit fremben gantern.

Art. 33. Die Bereinscorrespontens mit bem Austanbe unterliegt berfelben Bebanblung, wie bie internationale Bereinscorrespondeng. Dabei tritt basjenige Poftamt an ber Grenge, wohin Die Correfpondeng nach ben Bereinsftagten unmittelbar gelangt , in bas Berbaltnif eines Aufgabsamtes, und basienige, mo fie auszutreten bat, in bas eines Abgabsamtes. Die Art. 19 ermabnten Dortogufchlage fur nicht frankirte Briefe bleiben babei außer Ummenbung.

aredlleficets Mrt. 34: Gammtide mit bem Mustanbe unmittelbar verfebrenbe Poffverwaltungen verpflichten . fich, t.bin ju mirten, bag gegenüber bem Mustande bie allgemeinen Marbeftimmungen bes Poftvereins balb thunlichft uberall in Birtfamteit treten, und werben biefelben fur ibre einne Correfponbeng in

teiner Beife gunftigere Bebingungen feftfegen, ale biejenigen, welche fur bas gefammte Bereinsgebiet Bettung baben.

- Art. 35. Für solche Correspondenz zwischen einem Bereins und einem fremden Staate, welche burch das Gebiet einer Bereinsgenzpostverwaltung zur Zeit in verschlossenn Paqueten transsitut, soll es mahrend der Dauer der gegenwärtig zwischen der Bereinspostverwaltung, weiche den Arzeiet in Anspruch nimmt, und dem betressenden fremden Staate bestehenden Berträge, vordebaltlich anderweiter besonderer Berkändigung det der Ishdiung der gegenwärtig ster den Aransite über das Gebiet der Ernzpostderwaltung ausbedungenen Aransitportofage verbieben.
- Art. 37. So weit als thunlich foll bie Auflissung ber Postvertrage mit fremben Staaten auch vor Ablauf berfelben erzielt, und bie neue Fassung nach ben Bestimmungen bes Bereins bewirft werden, Die neu zu schließenden Bertrage sollen ben übrigen beutschen Postverwaltungen so weit mitgetheilt werden, als ihr Interesse betheiligt ift.

## II. Behanblung ber Beitungen.

- Art. 38. Die Hoffanter ber Bereinsstand beforgen bie Annahme ber Pranumeration auf bie Allgemeine im Bereinsgebiete fowohl, als bie im Auslande ercheinenben Zeitungen und Journale, sowie beren Beflummang. Berseinbung und Belfellung an die Pranumeranten.
- Art. 39. Die Postermaltungen find verbunden, die in einem anderen Breinssant ericheinen Bereinstlande in Beitungen und Journale, wenn darauf dei ihnen abonnirt wird, dei derjenigen Postverwaltung sie Stutmaara, ju bestellten, in deren Bebiete der Bertagbort geiegen ist. Dierbei biethe ber Bereindbaumg der betteilig mehret ein Postdoministationen übertassen, die eingelnen Postamer zu bezeichnen, dei welchen die Bestellung siedert werden. errolgen kann,
  - Art. 40. Die Berfendung hat birect nach Bestimmung bes bestellenden Postamts zu erfolgen. Art. 41. Die Bestellung tann in ber Regel nicht auf einen turgeren Zeitraum als ein Bierteljahr
- art. 41. Die Bestellung kann in ber Riegel nicht auf einen kürzeren Zeitraum als ein Bierteligab; erfolgen; ausnahmsweise kann jedoch in besonderen Fällen auch auf eine kürzere Zeit abonnirt werden. Urbrigens sind hierbei die Berlagsbedingungen zunächft maaßaebend.

Um auf ben Empfang aller vom Beginne bes Pranumerationstermins an erscheinenben Matter rechnen zu tonnen, baben die Bestellungen so zeitig zu ersoigen, baß bas Postamt bes Abfenbungsorts bieselben vor bem gebachen Zermine erbatt.

- Art. 42. Bird bei bem Empfange eines Beitungspaquets ein Abgang an ben bestellten Bildtern wahrgenommen, fo ift bas gebente von bem abfendenten Postamte, und zwar toftenfrei, wenn ber Abgang mit umgebender Post angezeigt wird, im andern Halle aber gegen Ersat ber vom Berleger in Antpruch genommenen Bergitung nachausenben.
- Art. 43. Für bie internationale Spedition ber im Bereinsgebiete erscheinen Zeltungen und Journale wird eine gemeinschaftliche Geubt in der nachdemerkten Beise erschoben und zwischen beffellenden und bem absendenden Possante babscheibe gerteitt.
- Sin Bufchlag für bas Tranfitiren burch ein brittes Bereinspofigebiet findet nicht mehr flate. Sollte aber bie aus einem Bereinsgebiete fin ein anderes Bereinsgebiet bestimmte Sentung burch ein fermebe, jum Bereine nicht zehöriged pofigebiet tranfitiren, fo ift bie an ba freume Popfiant ju ente

70 G. C. 1850. Ct. IX. Rr. 33, Die Pofttagorbnung und ben Deutsch-Defterreichifchen Poffverein betr.

richtende Transitgebuhr als Auslage neben ber vereinstandischen Speditionsgebuhr in Aufrechnung gu bringen.

- Art. 44. Die Gebuhr fur Die internationale Spedition vereinstanbifcher Zeitungen und Journale wird obne Rudficht auf Die Entfernung, in welche Die Berfendung erfolgt, babin bestimmt:
  - 1) fur politische Zeitungen, b. h. fur folde, welche fur die Mittheilung politischer Reuigs teiten bestimmt find, betragt die gemeinicaftiiche Sproitionsgebubr Fun fgig Procent von bem Preise, zu welchem die versendende Postanftalt die Zeitung von bem Berleger empfangt (Rets topreis), jedoch soll
    - a. bei Beitungen, welche wochentlich feche ober fiebenmal erscheinen, bie Spebitionsgebuhr we nigften 6 3 Gulben Come. Beib ober 2 Abir. Preuß. und boch fen 6 9 Gulben Come. Geb ober 6 Abir. Preuß.
    - b. bei Zeitungen aber, welche meniger als sichsmal in ber Woche erscheinen, wenigft ens 2 Gulben Conn. Gele ober 1 Abir. 10 Ggr. Preug. und bochftens 6 Gulben Conv. Gelo ober 4 Abir. Preug. betragen;
  - 2) fur nichtpolitische Beitungen und Journale beträgt bie Speditionsgebuhr burchweg und ohne Beschrändung auf ein Minimum ober Maximum fu nie und mangig Procente bes Mettopreise, ju welchem bas absendende Postamt die Beilgirt von bem Berleger bezieht. Den Abonnenten ist nur ber Rettopreis nehl ber betreffenden Specitionsgebuhr anuschen.
- Art. 45. Eine Ermäßigung ber in bem vorstebenben Artitet bereichneten Sprbitionigebubren, wenn im einzelnen galle besondere Grunde bafur sprechen, ist bem Uebereinfommen ber beibeiligten Boftverwaltungen überlöffen.
- Art. 46. Die in Art. 40 flipulirte gemeinschaftliche Speditionsgebubr begreift nicht auch bie Ablieferung ber Beifchriften in Die 20ohnungen ber Befelder in fich, vielenebr fieht bem Abgaber poffamte frei, für biefe Ablieferung eine angemeffene Bestellgebubr zu erheben, jedoch in teinem boberen als bem bereits bestebenen Betrage.
- Art. 47. Das bestellenbe Postamt hat an basjenige Postamt, von welchem es eine Zeitung ober ein Journal bezieht, ben bestellenben Betrag langftens im Laufe bes erften Monats ber Abonnenntberriobe zu berichtigen.
- Art. 48. Bem eine Zeitschrift vor Ablauf ber Zeit, fur welche pranumerirt wurde, zu erscheinen aufhört ober verboten wird, so ift bem Abonnenten fur bie Zeit, in welcher die Lieferung nicht ersolgt, neben ber entsprechenden Rate der Speditionsgebuhr ber vorausbezahlte Preis, soweit er von bem Bereleger jum Erfage gebracht vereben fann, jurudzuerstalten.
- Art. 49. Berlangt ein Abonnent bie Rachfendung einer Zeitschrift an einen andern, als den Det, sin volchen er die Bestellung gemacht bat, so dat bies Rachsendung son den Beble bes Abonnenten) von dem Possamt bes Bestellungs, oder des Berlagdorts unter Ansat der für Kreugdandsendungen schaftlichen bei Bestellungs, oder des Berlagdorts unter Ansat der für Kreugdandsendungen von der bei der Verlätzt au bezahlen dat, zu erseigen; weehalb verlie Sendungen von der in bereichte den bungen von des einungen und estendungen find.

Mustanbilde Art. 50. Die Bekandlung ber auskändischen und ber nach dem Auskande bestimmten vereinssend nach ein danischen Zeitungen richtet sich nach vorstebenden Bestimmungen in der Beisig, daß das betreffende Auskande ber Grengbirrau, bei weichem die Zeitungsbestellung erlotzt, als Bertagse und resp. Abgabbort anger landisch Beisig bei ich wird. Alls Rettopreis wird bierbei der Einfausspreis angesehen.

## Fahrpoft.

Keftiehung ber Art. 51. Bei ber gegenseitigen Ueberlieferung der Fahrposssenmungen wird bas Porto nach ben Cutierungen weich bas Porto nach ben Aufgrangen und den Verligensteller berechnet.
Art. 52. Iwsischen je zwei benachdaten Postgebieten wird sie Auslieserung der Sendungen langspuntter. eine bem Bedusssisse je ernbungen Angabt von Ausbrechtlungsbuntten seifglefest.

6. S. 1850. St. IX. Rr. 33, Die Pofitarordnung und ben Deutich Defferreichifden Bofiverein betr. 71

Art. 53. Fur bie Tarirung ber Kabrpoftfenbungen werben Grengpuntte verabrebet, bis zu mele den und von melden ab gegenseitig bie Berechnung und ber Bezug bes Dorto erfolat.

Art. 54. Berben bie Transportlinien einer Doftverwaltung burch zwischenliegenbes Gebiet einer anberen Doftvermaltung unterbrochen, fo findet eine Bufammenrechnung ber einzeln au ermittelnben Diftangen eines jeben Gebiete fatt.

Art. 55. Bur Berechnung bes Portos fur Tranfitfendungen ift bei mehreren Tranfitlinien bie Borto fur mant Durchicontiesenternungen gerieffungen. Meilengabl auf Durchichnittentfernungen gurudauführen. gen.

Art. 56. Rur jebe Rahrpoffenbung wird ein Gemichtsporto berechnet, ein Bertheporto jeboch nur bann erhoben, wenn auf ber Genbung ein Berth beclarirt ift.

Nrt. 67. 216 Minimum bes Gemichtsporto wird fur jebe Zarirungeftrede bis 10 Deilen . . . 3 Rreuger ober 1 Car.

Nabrpofttarif.

über 10 bis 20 Deilen 6 und über 20 Meilen . 9

angenommen.

Rir alle Genbungen, fur welche fich burch Unwenbung bes Zarifs nach bem Gewichte ein boberes Porto ergiebt, foll erhoben merben :

für jebes Dund auf je 5 Meiten & Rreuger Conp. Munge ober 2 Gilberpfennige, ober ber entiprechenbe Betrag in ber Lanbesmunge.

Uebericieffende Lothe über bie Pfunde werben gleich einem Pfunde gerechnet.

Bur Berthfenbungen foll erboben werben:

bis que Entfernung von 50 Deilen für iebe 100 Gulben 2 Rreuger, und fur jebe 100 Mblr. 1 Sar. .

über 50 Deilen

fur jebe 100 Bulben 4 Rreuter, und fur jebe 100 Mblr. 2 Gar.

mit ber Magigabe, bag fur geringere Summen als 100 ber Betrag fur bas volle Bunbert erboben merben foll.

lleber bie ber Austarfrung und Abrechnung bei ber Rabrwoff ju Grunbe ju legenbe Babrung verfanbigen fic bie Rachbarftaaten.

Art. 58. Dem Absender bleibt es freigestellt, Die Grengen ber verlangten Gemabr burch bie Er-Marung bes Berthes nach eigenem Ermeffen ju bestimmen. In Beschäbigungs und Berluftfallen wird bie Entschäbigung nach Maaggabe bes beclarirten Berthes geleistet, mit alleiniger Ausnahme bes burch Rrieg ober unabwendbare naturereigniffe berbeigeführten Schabens. Much wird bei Gens bungen, fur welche ein bestimmter Berth nicht angegeben ift, Gewahr geleiftet; biefelbe erftredt fich jeboch nur bis jum Belaufe von 10 Car, ober 30 Rreugern fur jebes Pfund ber Genbung ober ben Theil eines Pfunbes, und tann bei portommenben blofen Beidabigungen innerhalb biefer Grenge nur bis jum Belaufe bes mirtich ertittenen Schabens in Anfpruch genommen merben.

Garantie.

Art. 59. Benn mehrere Paquete gu Giner Abreffe gehoren, fo wird fur jebes einzelne Stud Allgemeine ber Senbung bie Gewichte: und bie Berthotare felbftffanbig berechnet. Beftimmungen.

Mrt. 60. Abrefbriefe ju Fahrpoftfendungen werden nicht mit Porto belegt, fofern fie bas Bewicht von 1 Both nicht erreichen. Fur fcmerere Briefe bagegen ift bas betreffenbe Porto nach bem Brief . oder Sahrpofttarife in Unfat ju bringen.

2 Trt. 61. Ge ift freigeftellt, Die Genbungen entweber unfrantirt aufzugeben, ober vollftanbig bis jum Beftimmungsorte ju frantiren.

Urt. 62. Erbebungen an Schein : und tonfligen Rebengebubren follen ba, wo fie befteben, uber Die bermaligen Cape nicht erhobt, neue bergleichen nicht eingesubrt und Die Cape in ber nachften Poftconfereng (Art. 68) feftgeftellt werben.

Art. 63. Der Portobejug berechnet fich nach vorflebenben Zarifbeftimmungen fur bie Transportftrede einer jeben einzelnen Bermaltung befonbers.

72 G. S. 1850. St. IX. Rr. 34, bie Guttigfeit ber von Auslandern beigebrachten Deimathelcheine betr.

Mrt. 64. Burudaebenbe und weiter gebenbe Genbungen unterliegen ben Gebubren nach ber auf bem Sinmege und auf bem Rudwege gurudgulegenben Transportftrede.

Mrt. 65. In Bezug auf bie Behandlung ber Kahrpofffendungen bei ber Mufe und Abaabe gelten bie landesberrlichen Berordnungen.

&rt. 66. Bei umfangreichem Sahrpofitranfitverfehre wird man fich uber thunlichfte Ginfubrung pon Aranfitfarten perftanbigen.

Schieberichterliche Entideibung.

Mr f. 67. Sollten über bie Unwendung einer Bestimmung bes Bereinsvertrage Irrungen ents fieben . welche fich nicht burch gegenseitige Berftindigung ausgleichen , fo foll barüber eine fcbiebbaes rictliche Entideibung, welcher fich bie fammtlichen Poftverwaltungen jum Borque unterwerfen, in ber Beife berbeigeführt werben, baf in bem einzeinen Falle jebe Parthei eine unbetheiligte Poftabminifration aus bem Bereine jum Schleberichteramte mablt und biefe beiben Schieberichter fobann eine britte unbetheiligte Bereinspoftvermaltung fich quaefellen.

Musbilbung bes Bereins.

Zrt. 68. Die weitere Ausbilbung bes Bereins und Ginfubrung allgemeiner Berbefferungen. Gleichbeit ber Gefengebung und ber Reglemente ift bem geitweifen Bufammentritte einer beutiden Poftconferens porbebalten.

Dauer bes Bertrags.

Art. 69. Gegenwartige Bereinbarung tritt mit bem 1, Juli 1850 in's Leben. Diefelbe bleibt bis jum Schluffe bes Sabres 1860 und von ba ab ferner unter Borbebalt einjabriger Runbigung in Rraft.

## Bekanntmadung ber Landesregierung,

bie Gultiafeit ber von Auslandern beigebrachten Beimatheicheine betreffenb.

pom 1. Juli 1850.

( Dubligirt in Dr. 55 bee Umte und Dadrichteblattes vom 9. Sull 1850. )

Bergogliche gantesregierung fieht fich veranlaßt, bie in 6. 3 ber Berordnung vom '13. Dars 1843 enthaltene Beffimmung, bag alle von Auslandern bebufs ihres Aufenthaltes im Inlande beis gebracht werdenden Belimathsicheine - foweit nicht dem herzogthume Sachfen Meiningen gegenüber hierunter abweichende Beltimmung gefroffen ift, vergl. bie Befanntauchung bom 19. Mein 1845 -nur dann anzunchmen und als gulitg zu betrachten sind, venn sie mit beit Beglaubigung der competenten Dberbeborbe verfeben fint, von Reuem in Erinnerung ju bringen, und forbert alle Beborben und Gemeinten, bei benen vielleicht noch Beimathofdeine, welche biefer Beglaubigung entbebren, niebergelegt fein follten, bierdurch wieberholt auf, unverweilt auf beren nachtragliche Beibringung au bringen.

Mitenburg, am 1. Muli 1850.

Bergogl, Gadi, Banbesregierung. S. Schuberoff.

# Herz. Sachf. Altenburg. Gesetssammlung.

Ctúd X.

1850.

Musgeg. b. 9. Muguft 1850.

## 35. Minifterial=Berordnung,

bie Befeitigung ber feuergefahrlichen Bebachungen und Effen betreffenb,

vom 1. Juli 1850.

(Publigirt in Rr. 56 bee Umte und Rachrichteblattes vom 12. Juli 1850.)

Die neuerdings wogen Beseitigung seurgeschricher Anlagen angestellten Erdretrungen haben bargetan, bab em Bessimmungen über Bestingung seurgeschricher Bedachungen nicht Effen, namenlich auf bem Lande, nicht mit ber gebrigen Phinktischeit nachgesommen wind. Unter Inmeels auf bie sonders in § 4, dund 7 der aufgemeinen Meurordnung vom 28th 1782, swie auf die unter Ar. 50 tond 6 der Bestamtungdung vom 29. Juni 1829 geroffenen Bersigungen wird bader mit Borbalt weiterer Wessenhaum die Verstellung neuer Stroß oder Schündelsahmen die Verstellung neuer Stroß oder Schündelsahmen die Verstellung neuer Stroß oder Schündelsahmen die Angelein weiter Wessenhaum die Verstellung neuer Stroß oder Schündelsahmen die Verstellung neuer Stroß unterstagt und puglich bestimmt, der und ber Andelsahmen die Verstellung bestimmt der der Verstellung von der Abeit einer solchen werden Ausgege aus namenlich eine theit vor ihr der Verstellung bestimmt der Verstellung von der Verstellung von der Verstellung bestimmt der Verstellung von der Verstellung solcher, sowie die in der Verstellung von der Verstellung von der Verstellung solcher, sowie die in der Verstellung von der Verstellung solcher, sowie die hillicher, gleich steuergfährlicher Derstellungen von der Verstellung verstellung verstellung von der Verstellung verstellung verstellu

Alle Poligeibehorben bes Canbes werben jur ftrengen Ueberwachung biefes Berbots angewiefen, sowie ihnen in gleicher Beise wie bem Feuer. Bifitationsperfonal bei eigner Berantwortlichleit fo-

fortige Ungeige mahrgenommener Ueberfdreitungen jur Pflicht gemacht wirb.

Altenburg, ben 1. Juli 1850.

Bergoglich Gadfifdes Minifterium. Graf Beuft.

## 36. Berorbnung,

bie Abanberung einer in §. 7 ber Berordnung vom 14. Juni 1847 über bie Schuspodenimpfung enthaltenen Bestimmung betreffend.

# Wir Georg,

von Gottes Gnaden Bergog ju Cachfen, Julich, Rleve und Berg, auch Engern und Weftphalen ze.

unterwerfen , ben betreffenden Begirteaugt gur Unterfuchung ber fruber erfolgten Impfung an-

das micht ausschließlich der betreffende Bezirksarzt, sondern überhaupt jeder Arzt ober Bundanzt, welcher zur Schubpodenimpsung besugt ift (f. S. 3 erwähnter Berordnung), zur Unterluchung einer früher ersolgten Impliung angegangen werden und übet den Bestund ein galtiges Zugnig ausstellen barf.

Solche Beugniffe find übrigens nach bem ber mehrervahnten Berordnung unter Lit. D. beiges fügten Schrma auszuftellen, nur ift in bem Falle, wenn nicht ber Brgirtsargt, sonbern ein anderer barum angegangener Impfargt bie früher erfolgte Impsung bezeugt, anstart ber im Schema gebrauchten Einaanssworte:

"Bom unterzeichneten Begirtbargte zc."

gu feten:

"Bom unterzeichneten Impfarzte ic."

(L. S.)

Georg, S. &. S.

Graf Beuft.

## 37. Befanntmachung bes Finangfollegiums,

ben Schut ber Staatswalbungen betreffend,

vom 22. Juli 1850.

(Publigirt in Dr. 60 und 61 bes Umte . und Rachrichteblattes vom 26. und 30, Juli 1850.)

1) Rur bie wirklich armere Riaffe von Staateangebbiigen ift jum holztefen befugt (vergl. 66. 21 und 22 bes Gef. vom 19. Januar 1849).

2) Die in Gemäßbeit von & 22 bes Gel. vom 19. Ianuar und ber jugetherigen Ministerial Berordung vom 10, Juli geflattete Entnahme spenannter Durchgangs und Durchforflungs flode bat eine so mithetaubide Austegung getunden, baß mehrlad auch bie in gewohn li der Sto the het el Ele und barüber) gestigten Stofe von einzeln in ben Beständen bemußten Edmannen bie jure Stafte von mehr als 30 Boll logar - entnommen wurden. Da jedoch unter Durchgangse und Durchterstungsstöden zu keiner Zeit andere verstanden morben sind und verstanden verten fonnten, als die Stofe fowader, tug über ber Erbe abgestägter ober abgedauerer burr geword ener Staftung in viele beierde gemoch der festgeligten der abgestatten ber Erbe abgestatten bei Kninahme von Stofen gewohnlicher Hohe (1 Elle und barüber) aber unter allen Umsfloden als nuzulessig und kriefer Phyle (1 Elle und barüber) aber unter allen Umsfloden als nuzulessig und kriefer i reachten sein.

3) Auch beighlich ber Struentnohme find maßlofe Ansoberungen und febr arge Uederschreitungen der Berordnung bom 28. Juli v. I. vorgetommen, so baß es nötig erscheinen will, ausbüuslich barauf hinzuweisen, wie das Forspersonal nicht die Ansoberungen nach Geren, sondern lediglich die Füglich etzt ihrer Abgabe mit Rücksich und bas Wohl ber Waldbungen der ber biefellichgen Amoretina gun Richtschung un ebne das, über der für

ftrenge Ginhaltung ber vorgebachten Berordnung verantwortlich ift. Endlich

4) ift auch die Arifterignis in beforglicher Weite gemistraucht worden. Sie darf nur innerbalb der durch die bestehendenn Rechtberrbältnisse bestimmten Schanfen geduldet werden, und
es bieldt hierbei im Allgemeinen auf pag. 361 der Bestingen 3. E. D. zu verwolsen, wo neben der Bestimmung, daß mit Kindvief nicht vor sinft vollen Jahren, mit bem Schaafvief aber erst im vierten Jahren in das junge Beblig eingetrieben werben darf, auch noch verordnet wird: dasse in best junge Beblig eingetrieben werden darf, auch auch noch singer, und zuer so lange, sie das einer bestem Bird an bemischen feinen Schaben mehr thun und die Gipfel nicht mehr erreichen kann, in die Sehaue nicht eingetrieben werden soll

Altenburg, am 22. Juli 1850.

Bergogl. Cachf. Finangtollegium.

## 38. Patent

jur Publifation bes Gefeges, Die Entziehung und bas Ruhen ftaatburgerlicher Rechte wegen begangener Berbrechen ze. betreffenb,

vom 2. Muguft 1850.

# Georg,

# pon Gottes Gnaden Bergog ju Cachfen, Julich, Rleve und Berg,

Da bie geitherigen landesgefeistichen Beflimmungen über bie Entjiebung und bas Ruben flaatsbürgeilicher Rechte wegen begangener Berbrechen z. fich als unvollstandig und zu wenig bestimmt erwielen haben, so haben Wir auf Grund vorgängiger Revision verfeiben mit Betrath und Instimmung getreuer Landschaft bas nachstehende Gefes, die Entglebung und bas Auben flaatsburg gerilder Rechte wegen begangtener Berbrechen ich vert, erfalfen.

Bir bringen baffelbe bierburch bur offentlichen Kenntnig und bestimmen, gleichfalls mit Beirath

und Buftimmung getreuer Banbichaft, uber beffen Unwendung gefehlich Folgenbes:

#### a.

Das Befet über bie Entziebung und bas Ruben flaatsburgerlicher Rechte wegen begangener Berberden it, tritt unter ben nachstehen sub III. bis IV. aufgeführten Mobiffationen mit bem Lage ber Befanntmadung burd Aufgabe ber Befejammig in Kraft; ale entgegenflechenden gefejam Borforiften, auch bie bes Gundpafefes, sind aufgehoben; es bleiben aber neben bemielben bie besondern Beflimmungen über ben Berluft aktiver und passiver Wahlrechte wegen unrechtmaßiger Einswirtung auf die Bahern in Wittigmatel.

11.

Die Borichriften biefes Gefeges find auf die vor Publikation beffelben ausgesprochenen Berurtheilungen gu Buchthaus und Arbeitsbausktrafe, ju Detention im Korrektionsbaufe und zu Festungsftrafe, loften lettere wegen gemiener Berbrechen erkannt worben, anzwenden.

Auf vor Publikation biefes Gefebes zwar begangene, aber burch Erkenntnis noch nicht abgeurtheilte Berbrechen erleiben fie nur infofern Anwendung, als kinftig wegen biefer Berbrechen auchb baus- ober Abeitliftige, ober, woesn ermeiner Betrechen, Keftunssfänge erkannt werben wirb, Bis dahin, wo das Strasperfabren, soweit es nicht bereits provisorisch geschehen, nach den Grundschapen der Orffentlichett und Mündlichtet mit Staatsamvallschaft werdeltet eine wied, gelten in Bezug auf die jenigen Untersuchungen, welche dem provisorischen Geseg, die Einsführung von Schwurgerichten bei Aburtheitung von volliesigen und Presperges den betressend und A. Mary 1849 nicht untersallen, flatt ber in den Art. 8—Il des Geseges über die Knitzbung und das Auhen flaatsburgeriicher Rechte wegen begangener Berbrechen ze entbaltenen folgande Bordreiften:

1) Die in Art. 8 bem Staatsamvalte auferlegte Berpflichtung hat in den Kallen, wo über das aftive oder passiverdst eines Staatsburgers Zweisel einstehen, die Wahlbehober zu erfüllen. 2) Die faatsburgerichen Rechte leden von selbt wieder auf (Art. 9), wenn in Rolae der Wie

beraufnahme einer Untersuchung eine von Ableiftung eines Reinigungeeibes nicht abhangige Freifpredung erfolgt.

76

roung erwige.

3) Den im Art. 10 bem Staatsanwalte zugewiesenen Antrag hat biejenige Behörde zu fiellen, bei welcher einem Inlandere der Gernuß der floatsburgerlichen Rechte wegen einer im Austande bestraften Hondlung befreiten wird. Ist biese Behörde selbst das zuständige Gericht, so hat sie Antiehalber bie oerigneten Erdretrungen einzuleiten und eine Entscheidung zu geben.

4) Das Ruben ber flaatsburgerlichen Rechte bes Ungeschuldigten (Art. 11) tritt mit bem Beit-

puntte ein, mo bie Untersuchung fpeciell gegen ibn gerichtet ift.

IV.

Bon bem nach bem provisorichen Geseh, die Einführung von Schwurgerichten jur Aburtheitung von Delitischen und Prespergeben betr. vom 24. Matz 1849 gegen bas Berweitungs Grkenntnis geschenen Richtsmittel ber Appellation gilt bis zu bem aub III. sestgesehren Zeitpunkte bassenige, was im Art. 11 über die Richtigkeitsbeschwerbe verordnet ist.

Urfundlich haben Bir biefes Patent eigenhandig vollzogen und bemfelben Unfer Bergogliches

Inflegel beibruden laffen.

Go gefcheben und gegeben Altenburg ben 2. August 1850.

(L. S.)

Georg, S. J. G.

Graf Beuft. R. Pierer. Connentalb.

## Gefes

über die Entziehung und bas Ruben ftaatsburgerlicher Rechte megen begangener Berbrechen 2c.

2Crt. 1.

Unter flaatoburgerlichen Rechten im Sinne bes gegenwartigen Gefetes wird verftanben bie Fa-

a) an ben Bablen jum Reichstage ober Parlamente, jum Landtage, jur Gemeindevertretung und gu

Gemeinbeamtern Theil ju nehmen und

b) bie Berrichtungen von Reichstags- ober Parlaments- und von Landtags-Algeordneten, von Gemeinbevertretern, Urfundspersonen und Geschwornen auszuliben, ingleichen Staats- und Gemeinde-Armter zu verwalten.

Mrt. 2.

Die Entziehung ber ftaatsburgerlichen Rechte (Urt. 1) tritt theils fur immer, theils vorübergebend ein. Art. 3.

Die ftaatsburgerlichen Rechte verlieren biejenigen, welche

a) mit Buchthaus- ober Arbeitsbaubftrafe, ober mit Detention im Korcettionshaufe belegt.

b) mit Reftungeftrafe wegen eines ber im Artifel 6-12, 14, 16, 18, 19, 24, 25 ber Rriegsartifel vom 25. Dary 1837 bebrobten Dienftverbrechen ober megen eines gemeinen Berbrechens.

c) wegen einer bie offentliche Achtung entziehenben verbrecherifden Sandlung - wiber Art. 183-193, 197, 223 - 235 (forweit nicht bie Art. 223 - 235 in Gemagheit bes Gefehes vom 30. Januar 1849 jur Anwendung tommen) 239, 242, 245-249, 251, 253-260, 266, 268-272, 274, 283, 284, infofern bas Berbrechen ber Berlebung eines Grenggeichens in geminnfuch tiger Abficht verübt worben ift, 288-291, 297-299, 303-308, 313-318 bes Krimingle gefetbuche - mit einer Saftftrafe, enblich

d) biejenigen , welche wegen Berbrechen gegen bas Staatsoberhaupt ober gegen bie Sicherheit bes Staates, fowie megen Auflehnung und Biberfetlichfeit gegen Die offentliche Gewalt (Kriminglasfesbuch Urt. 81-91, 93-106, 108-116, 118) mit mehr ale breimonatigem Gefangniff

beftraft worben finb.

Sleiche Birtung bat bie Beftrafung bes Berfuche ber mit Buchthaus, Arbeitebaus ober Reffung bebrobten Berbrechen, ber bie offentliche Achtung entziehenben verbrecherifden Sandlungen und ber sub d. aufgeführten Berbrechen, fowie bie Beftrafung ber ungleichen Theilnahme an allen biefen Berbrechen und ber Begunftigung berfelben, in ben Fallen sub a, b und c, jeboch nur, wenn die Strafe in einer Baftftrafe und in ben Fallen sub d., wenn fie in einer mehr ale breimonatigen Befangnifftrafe beftebt.

Die Berurtbeilung ju Buchthaus : und Arbeitshausftrafe, jur Detention im Rorrettionshaufe und ju Beftungoftrafe wegen gemeiner Berbrechen bat flets ben Bertuft aller flaatsburgerlichen Rechte fur immer jur Folge.

In ben ubrigen Fallen werben bie unter Urt. 1 aufgeführten Rechte nur vorübergebend entgogen.

Die vorübergebende Entgiebung bauert bis nach Berbugung ber Strafe und von ba nach richterlichem Ermellen noch 2-10 Nabre.

Im Falle eines ganglichen ober theilmeifen Straferlaffes aus landesfürftlicher Engbe find biefe Briften von bem Tage an ju rechnen, an welchem bie Begnabigung bem Berurtheilten eroffnet morben, bezüglich bie abgefurgte Strafgeit abgelaufen ift.

2rt. 6.

Die Entziehung ber faatsburgerlichen Rechte muß im Ertenntniffe flete ausbrudlich ausgefprochen fein. -

Mrt. 7:

Bei guerkannter Buchthaus ober Arbeitsbausftrafe, bei einer Berurtheilung gur Detention im Korrettionebaufe, fowie jur Feftungeftrafe megen gemeiner Berbrechen ift ber Berluft ber ftagtebire

gerlichen Rechte bie gefehliche Folge jener Saftarten felbft.

In ben librigen Fallen ift bie Frage, ob burch bas Berbrechen bie öffentliche Achtung entzogen worben fei (Art. 3. c.) ober ob ein verdorbener Bille bes Berbrechers vorliege (Art. 3. d., fowie bei Berurtheilung ju Feftungeftrafe wegen militarifder Dienftverbrechen) befonders ju enticheiben und biernach bie Entgiebung ober Richtentziehung ber flaateburgerlichen Rechte, erftern galle auch bie Dauer, auf welche biefelben verwirft feien, auszusprechen.

Diefe Frage ift, wenn bas Schwurgericht juftanbig ift, von ben Gefcwornen ju enticheiben, mabrend ber Schwurgerichtshof im Bejahungsfalle bie Dauer ber Entziehung jener Rechte auszusprechen bat.

Benn bas Erkenntniß fich uber bie Entziehung ber ftaatsburgerlichen Rechte nicht ausgesprochen bat, bat ber Staatbanmalt eine Erganjung beffelben in biefer Begiebung ju beantragen.

Durch eine ausbrudlich babin gerichtete lanbesfürftliche Begnabigung tonnen bie flaatsburgerlichen Rechte wieber verlieben werben. Gie leben von felbft wieber auf, wenn in Folge ber Bies beraufnahme ber Unterfuchung eine Ginftellung ber Unterfuchung eintritt, ober burch ein Ertenntnif ausgesprochen wird, baf ber Angeschuldigte nicht in ben Antlageftand ju verfeten fei, ober wenn berfelbe freigesprochen wird, in allen biefen gallen felbft bann, wenn ber Angeschulbigte icon bie ibm guerkannt gewesene Strafe ober einen Theil berselben verbußt bat,

Krt. 10.

Bitd einem Inlander der Genug der staatsburgerlichen Rechte wegen einer im Auslande besftraften Handlung bestititen, jo best auf Antieng bes Staatsanwaltes das justandige inlandische Gericht, nach Lernehmung bes Angeschubigten und auf dem Grunde der ergangenen Unterschudungstaften zu erkennen, ob nach der inlandischen Gesetzgebung die flaatsburgerlichen Rechte durch die begangene handlung überhaupt, und ob sie ganzlich oder vorübergebend, und im lehtern Falle, auf weiche Dauer sie verwirft leien (i. jedoch Art. 7 Schlussah).

Begen biefes Ertenntniß finden biejenigen Rechtsmittel Statt, welche gegen bie Strafurtbeile

felbft aulaffig fein murben.

Mrt. 11.

Xrt. 12

Benn Irmand vor Erlangung ber flaatsbürgerlichen Rechte ju einer Strafe verurtheilt ift, weiche, wart der Der Berurtbeilte im Genuffe flaatsbürgerlicher Röche, ben Berluft der letzern jut Folge baben wurde, so tritt der Berurtheilte, insoweit biese Rechte nach Art. 4 für immer verwirft werden, gar nicht in dem Genuf der flaatsbürgerlichen Rechte ein; insoweit aber nur eine vouldere gebrade Entgiebung dersche Chatsführe, treten solche erft nach Ablauf dessenigen oder berbeitger Strafverläung an zu berechnen Zeitraums, welcher für die Wiedererlangung nach Art. 5 bestimmt ift, in Wielfamfeit.

Die Bestimmungen in Art. 7 und 9 finden auch bier Anwendung.

# 39. Jagbpolizeigefet

vom 3. August 1850.

Wir Georg,

von Gottes Gnaden Bergog zu Sachsen, Julich, Kleve und Berg, auch Engern und Weftobalen, Landgraf in Thuringen, Markgraf zu Meißen, gefürsteter Graf zu Benneberg, Graf zu ber Mark und Ravensberg, Berr zu Navenstein ze. ze.

vererbnen nach vernommenem Beirath und mit Buftimmung getreuer ganbicaft hiermit gefehlich Bolgenbes:

§. 1.

Die Ausübung bes einem jeben Grundbefiger auf feinem Grund und Boben guftebenben Jagb, rechts wird nachftebenben Bestimmungen unterworfen.

8. 2.

Bur eignen Ausübung bes Jagbrechts auf seinem Grund und Boben ift ber Bestiger nur befugt:
a) auf sochen Bestigungen, welche in einer ober mehreren an einander grenzenden Fluren einen land o ober forstwirtibalestich benutzen flichen nur von wenigstens 100 Acte 200 (Dutbet einnehmen und in ihrem Busammenbange burch kein fremdes Grundflud unterbrochen sind; bie Trennung, welche Wege ober Gewasser, wirt als eine Unterbrochung bes Jusammenbangs nicht angeschen;

b) auf allen bauernd und fo vollftanbig, bag bas Bilb nicht füglich einbringen tann, eingefrie-

beten Grunbftuden.

Darüber, ob ein Grundftud fur bauernd und vollftanbig eingefriedet gu erachten, ent-fcheibet in Bweifelfallen bie Gemeinbeobrigteit.

6. 3.

Benn bie im §. 2 sub a und b bezeichneten Grundstude mehr als brei Besithern in ungetheilter Gemeinschaft gebbern, so ift bie eigne Ausübung bes Jagbrechts auf biefen Grundstuden nicht fammtlichen Mithefibern gefattet.

Dieselben muffen vielmehr bie Ausubung bes Sagbrechts Ginem bis bochftens Dreien unter ibnen übertragen. Doch fleht ihnen auch frei, bas Sagbrecht ruben ober burch einen angeftellten

Sager aububen ju laffen ober ju verpachten.

Gemeinben ober Korporationen burfen bas Jagbrecht auf solchen ihnen gehbrenben Grundfluden (6. 2 a und b), wenn fie es nicht ruben laffen wollen, nur burch Berpachtung ober burch einen angestellten Jager ausburch

9. 4

Alle übrigen Grundflude einer Flur, welche nicht ju ben im f. 2 gedachten gehoren, bilben einen gemeinschaftlichen Sagbbegith. Es ift aber ben Jagbberrchigten mehrerer an einander grengender Fluren gefattet, nach freier Uebereinfunft biefe an einander gengenden Fluren gang, ober einzelne Abeite einer Flur mit einer anderm flux zu einem gemeinschaftlichen Jagebegirfe zu vereinigen.

Salt eine Flux wenigstens 800 Ader jagobaren Landes, welche einen gemeinschaftlichen Zagde bezirk biben wirben, so kann sie von den Zagoberechigten mit Ausstummung der Gemeinschebbörde in weberre Zagobarirke getheilt werden; es darf aber keiner berselben weniger als 400 Ader jagobaren

Lanbes umfaffen.

Den Befigern ber im §. 2 bezeichneten Grundftude ift es geftattet, fich mit biefen Grundftuden

bem gemeinschaftlichen Jagbbegirte ihrer Bemeinben angufchließen.

Die Befolufigt über alle bergleichen Abanderungen ber gewohnlichen Jagbbegirte burfen fich auf teinen furgeren Beitraum als auf brei Jahre und auf teinen langeren Beitraum als auf zwolf Jahre erftreden.

§. 5.

Die Arfliegung ber Pachisumme im Erpachtungefalle erfolgt, wenn teine gutliche Einigung gut Stande tommt, nach bem Berhältnis bes bochten Sagdvachigelbes, welches in ben nächftgelegenen Rituren acablt wirb. Durch bie Gemeintvobrigfeit, vorbechtlich ber in Berwolftmadmarteienmehren.

aulaffigen Rechtsmittel.

Stoffen mibrere enklavirte Grundsstüde an einander, so daß fie eine ununterbrochene gusammenbangende Fläche von wenigstens 100 Adern umsassen, so konnen befelden nach §. 2 a und 4 einem elabstiftlindigen, derigen für sich bestehenden gemeinschaftlichen Zagobegiest bilden, fur welchen die namiliden Borichriften getten, wie fur die gewohnlichen Zagobegiest.

Sind gange Aluren enflavirt, fo bilben fie, auch wenn fie weniger balten, als 100 Mder.

einen felbftffanbigen Jagtbegirt.

6. 6.

Die Bester ber einen gemeinschaftlichen Zagbbegirt biltenden Grundfläck in den Sichten baben unter Leitung der Gemeinderhobern einen Ausschuß aus ihrer Mitte nach Maasgabe der Bestimmungen in §5. 7, 8 und 9 zu bestellen, wechter in allen Zagdangelegenheiten das Archi der Weschlichtigung sier die Zageberschigten auszulien und dieseln zu vertreten bat. In allen dierig mehre der Angeleich der Angeleich der Verlagen der Verlagen und die Kach, Beschlisse zu sellen, flack aus, sie haben aber unter Leitung der Diesgerichtsperionen in jeder Drifdest auf zielem Western der vernenen, welchem die Kürchung der Geschäfte und die Kertretung nach außen die konten der Verlagen der Verlagen der Verlagen und der verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen von der Verlagen der Verlagen der Verlagen von der Verla

Diefer Ausschuf wird auf einen breie ober mehrschrieben Zeitraum ermablt und besteht bei einem Lagebegirke bis zu 600 Adern aus brei Gliebern, bei großern Sagdbegirken tritt bei 200 Adern ein weiteres Mitalieb binu, mahrend in Markfiften und Dorfern, sobat bie Rab ber Jaabberechtigten

nicht über feche anffeigt, auch weniger ale brei Bertreter ermablt werben tonnen.

Die ernannten Musichufiglieder bestellen unter fich einen Borfigenden, beffen Stimme bei

Stimmengleichheit ben Musichlag gibt.

§. 7.

Bei ber Mah ber Berteter (§, 6) und in Markfieden und Oberem auch bei sonfigen Abstimmungen über Jagdangelegenheiten sind nur die Besiber jagdbarer Grundstüd, und war die Besiber im §. 2 dezeichneten Grundstüde hinschlich bieler nur dann simmberechigt, wenn sie sich mit benielben bem gemeinschaftlichen Jagdbeziele angeschiesten baben. Ieber Desiger von fan i ober weniger Adern jagdbaren Landeb da eine Stimme; Vessiger von mehr als sin Aufrabea auf je fun f meitere Ader wieder eine Stimme, wobei Bruchtziel unter 2.3 Ader außer Berechlichtzung beiden, von und über 2.3 Ader außer

Bei einem über 50 Ader anfleigenben, in einer Band vereinigten Grundbefig fleht bem Befiber fur ben 50 Ader überichreitenben Befit nur auf je 10 weitere Ader wieber eine Stimme ju, wobei

Bruchtheile von und über 74 Ader aber eine volle Stimme geben.

6. 8.

Bur Gattigfeit ber Beschilffe sowohl als der Mablen wird ersorbert, daß sammtliche Stimmsberigte unter Angabe bed Iwerks, der Zeit und des Ortes der Zusammenkunft gehörig vonzeladen, nnd daß mindeftend die Indader von Jammtlicher Stimmen personlich der beurch Bevollmachterichten sie finder aber an dem Orte, in desse für sie jagdbare Gruntstude beisen, eine Bevollmachteigten zur Annahme der Bedeungen iftr sie, oder auch gu über Bertretung zu bestellen und benielben der Gemeindeorigfeit, bezäglich den Ortsgerichtspersonen anzugeigen. Dabei wird anges nommen, daß sie siefer Bestlimmung nicht Gemeine oder ist der Bertrimmung nicht Gemeine ausgestische

Minberjabrige muffen fich burch ihre Bormunber, Cheweiber burch ihre Shemanner, andere Raguenthveronen burch Bewollmachtigte, juriftifche Personen burch ihre Borfteber ober sonftige Bewolls

machtigte vertreten laffen.

Sind auf die erstnalige Boriobung nicht die Indader von 3 fammtlicher Stimmen erichienen, for ihr die auf die gweite Ladung Erichienenen ohne Rückficht auf ihre Bahl berechtigt, Wahlen wors junchmen und Beschülft au fassen, weiche für die gunge Genossaschaft gittig find.

6. 1

Bei Bablen genugt relative, bei fonfligen Abstimmungen entscheibet absolute Stimmenmehrheit

ber Erschienenen; trit bei jenen Stimmengleichheit ein, so entscheibet bas bobere Lebensalter ber mit gleicher Stimmengabl Gewählten. Ergibt fich bei sonfligen Abstimmungen Stimmengleichheit, fo ents

icheibet bie Stimme bes Borfigenben im Zusfchuffe.

Sollte ein diegelner Jagdberrachigter in Kosse ber Größe seiner jagdbaren Grundsläche mehr Stimmen haben, als alle übrigen betheiligten Grundbesser, so entischebet bei Abstimmung en in selchen Källen die Simmenswechteit, wenn seldige lediglich in den einem einzelnen Simmenswechteit, wenn seldige lediglich in der einem einzelnen Simmenswechteit, wenn jedige lediglich in der einem einzelnen Simmenswechteit, micht unbedinget, sondern es muschen auf Anrussen der in der Minerität geblieben Munkladebesser des Begirtsant.

6, 10,

Rach Masgabe ber Beschillse ber bestellten Bertreter in ben Stadten und ber Genossenschausen in ben übrigen Ortschaften bes Landes kann auf dem gemeinschaftlichen Jagdbetziffe entweber

a) bie Musubung ber Jagb ganglich ruben (vergl. jeboch §. 29), ober

b) bie Jagb fur Rechnung ber betheiligten Grundbefiger burch einen angestellten Jager beschoffen merben, ober

e) Diefelbe, fei es offentlich im Bege bes Deiftgebotes ober aus freier Band, verpachtet werben.

Bebe andere Urt ber Jagbaububung ift ungulaffig.

6. 11.

Bei Jagdpachtungen hebt das Pachtjahr ftets ben 1. Marg an und endigt fich mit bem lehten Kebnnar des folgenben Jahres. Die Jagdpachverträge burten fich auf keinen kürzeren Zeitraum, als auf der Jahre, und auf keinen längeren, als auf zwölf Labre erftreche, und auf

Seber Pachvertrag wird als auf bas barauf folgende Jahr unter ben frühren Bebingungen fillsichweigend verlängert erachtet, wenn nicht die Kündigung besselben — soweit biese nach Obigen überbaupt guldfig — bis zum 1. Januar bet laufenden Pachtjahres erfolgt ift.

Die Berpachtung ber Jago auf ben gemeinschaftlichen Jagobezieben sowohl, als auf ben im §. 2 erwähnten Grundfilden barf bei Grafe ber Richtigkeit bes Bertrags niemals an mehr als hochstens beried Berson gemeinschaftlich erfolgen.

Auslander burfen nur mit Genehmigung der Gemeindenbrigfeit als Naadpachter angenommen werden.

6. 12.

Sowohl ben Pachtern gemeinschaftlicher Jagbbezirke als auch ben Besiten ber im §. 2 bes zeichneten Grundstude ift die Anstellung von Jagern fur ihre Reviere gestattet.

6. 13.

Die Bachtgelber, sowie die Einnahmt von der durch einem angestellten Isage beschöfinen Sagd werben in eine besondere Kassse gegabt und nach Abzug der eine entstehenden Berwaltungskosen burch die nach 5. 6 zu deftellenden Bectreter unter die Bestger berjenigen Grundliche, auf welchen die gemeinschaftliche Tuskidung bed Sagdrechtes stattsindet, nach dem Berholltnisse des Licheninhaltes bieser Grundliche vertybeit.

6. 14.

Wem icht etwa schon bestehende Jagdpachtsontralte oder sonflige eine zeinveilige Uederlassung der Jagdauschlung enthaltende Werträge der Wildung der in den H. und 5. 4 und 5 vorgeschriebenen gemein schaftlichen Jagdbegiste sinderlich sind, so treten bestellen mit dem 1. Währt 1861 von sehr führ durch freie

60 15.

of in Arber, welcher die Jagd ausschen will — fei er selbst der Jagdberrechigte, oder bessen aber endlich Sevierpackter oder Berwalter — muß sich einen, sie des gange Laud gektigen, zu seiner Legitimation dienenden, auf ein Sahr und die Person lautenden Zagleschein von der Bostgescheider seiner Legitimation dienenden, auf ein Sahr und die Person lautenden Zagleschein von der Bostgescheider Deie Zaschlaufen von der Auflich und seine Fellen die Legitimation der L

Befehlammlung 1850.

alle etwaigen Strafen, bie auf Grund ber 66. 33 ff. gegen ben Auslander perbangt merben, fowie

auch fur bie Unterfuchungetoften.

Rir bie Auffertigung ber Saabicheine wird amar teine Bebubr erhoben, es ift aber fur jeben Sagbidein por beffen Ausbandigung auf bas Jahr eine Abgabe von Aunfgebn Reugrofden, welche aur Staatstaffe und awar in ben Armenbulfsfonds flieft, an Die Polizeibeborbe ju entrichten.

3m Rommunalbienfte flebenbe Korft : und Jagbbeamte erhalten ben Jagbichein, fomeit es fich um bie Ausgibung ber Jagb in ibren Schubbegirten banbelt, unentgetblich, und es ift bies und fir

welchen Schubbegirt fie gelten, in ben betreffenben Jagbideinen ausbrudlich angugeben.

Den im Staatsbienfte flebenben Forft: und Jagobeamten ift und gwar von ihrer Dienftauffichts. beborbe ein auf unbestimmte Beit und fur bas gange gand lautenber Raabidein unentgelblich aufe auftellen. §. 16.

Die Ertheilung bes Maabicheines muß folgenben Berfonen verfagt merben :

a) folden, von benen eine unvorfichtige Rubrung bes Schiefgewehres ober eine Befahrbung ber offentlichen Sicherheit ju beforgen ift;

b) MImofen = Empfangern ,

c) benen, welche unter polizeilicher Aufficht fieben, ober eine Buchtbaus ober Arbeitshausffrafe erlitten baben, ober in einer Rorreftionsanstalt betinirt gemefen finb, ingleichen

d) benen, welche ein Sabr lang mit ihren ganbes : ober Rommunalabgaben im Rudftanbe fic befinben.

Außerbem tann benjenigen, welche wegen eines Forft : ober Jagbfrevels ober megen Diffbrauchs bes Reueraemebre beftraft worben fint, ber Jagbicein, jeboch nur innerhalb funf Sabre nach perbuffter Strafe, verfagt merben.

6. 17.

Der Aufgang ber Jagb erfolgt in Bezug auf Rebbode ben 1. Juli, in Bezug auf Rebbubner, Birt : und Auerwild ben 1. September und in Begug auf Rebe und Safen ben 1. Oftober jeben Jahres. Bierbei finder ein Unterschied swiften Treibjagen, Anftand ober Absuchen nicht ftatt. Der Schluß der Jago tritt bei allen vorgenannten Bitdgattungen ben 1. Februar jeden Jahres ein.

Doch und Schwarzwild ift gu jeder Beit jagbbar. Raubthiere, Raubvogel und Strichobgel tonnen gu jeder Beit von ben gur Ausübung ber Jagb Berechtigten erlegt werben. Rur Ragen find biervon ausgenommen (cf. 6. 35.)

Ausnahmen in Bezug auf die im porigen Paragraph geordneten geschloffenen Beiten finden nur infofern fatt, als es Jebem, bem bie Ausubung ber Vogb in einem Jagbbegirte guffebt, nachgelaffen bleibt:

a) im Frubjahre mabrent ber Paargeit bes Muer . und Birtwilbes, fowie ber Rebbubner einige Sabne unb

b) jur Oftern. und Pfingftzeit einige fogenannte Festhafen ju fchießen. Die Safen burfen ieboch babei nicht mit Bunben gebett werben.

6. 19.

Die Unlegung von Bogelbeerben, Dohnenfteigen, Laufdobnen, Eranten, Berchenftrichen, Berchenfpiegeln und Arabenbutten ift zwar ben jur Mububung ber Sagb Berechtigten unverwehrt, bagegen bleibt bas Berbot bes Begfangens und Begfchiegens ber eigentlichen Infetten freffenben Bogel, insbefonbere ber Deifen, Rughader, Saatfraben, Droffeln, Spechte, Doblen, Staare und bergleichen unausgefeht in Rraft.

6. 20.

Das Fangen ber Marber und Iftiffe mit Teller: und Fangeifen, Fallen und Schlingen, ober wie es fonft gefcheben mag, in ben Saufern, Scheunen, Stallen und anderen Bebauben, ingleichen bas Seben beifelben mit Dausbunden innerbalb bes Bofraums bis an bie Baune ift allen, auch nicht jur Jagb berechtigten Unterthanen geftattet, wiewohl mit ber ausbrudlichen Ginichrantung, baf fie fich alles Schiefens und bes Bebrauche bee Feuergewehrs, unter welchem Bormanbe es auch gefchehen moge, babei ganglich ju enthalten, auch bas Legen ber Teller und gangeifen, Rallen und Schlingen auf Die Beden und Baune bei ihren Saufern und Barten gu unterlaffen baben.

6. 21.

Das Ausnehmen von Bogeleiern und jungen Bogeln, ingleichen von jungen Safen, Reben und bergl. ift verboten.

Ber im Freien an Orten, wo er nicht felbft gur Ausübung ber Jagb berechtigt ift, einen hund mit fich führt, ift bafür verantwortlich, bag von bemseiben nicht reviert wird.

§. 23.

S. 24. Das Schießen in ber Rabe von Gebauben mib in Garten, forvie bas Probiren ober Anschießem von Gewehren an Orten, wo Gesahr bavon zu velorgen ift, bleibt, wie bisher, verboten. §. 25.

Die Jagbiolge ift ausgehoben. Das Bilb, welches in einem andern Jagdbegirte angeschoffen wurde, gebott bemienigen, auf bestem Jagdbegirte es tobt nicherfallt ober gefunden wird. Aut burch nachbarische ausbruckliche Bereinbarung kann beien ferms abgehandert werden,

Rein Jagbberechtigter barf bei Ausübung ber Jagb über bie Grenze feines Jagbbezirfs treten und von bort aus in fein Bebege fchiefen.

Als unerlaubte Mittel bei Musubung ber Jagb find verboten :

a) bas gubren von Ctod - und Abichraubeflinten,

b) bas Schlingenlegen auf fleines wie großes Bilb, C Laufidneiben auf Schnepfen und Rebbubner,

d) bas legen von Gelbftfcuffen.

pirichalieur

Ein gesehlicher Anspruch auf Ersat bes burch bas Wild geursachten Schadens findet nicht Statt. Den Jagborrpächtern bleibt bagegen unbenommen, hinsichtlich des Wildschadens in ben Jagdpacktontraften vorsorgliche Bestimmungen zu treffen.

6. 29.

Auf gemeinschaftlichen Jagbbegirten (vergl. §. 4), auf welchen ihrer Lage nach Wilbichaben leicht vommen tonnen, bar bie Ausbung ber Jagb, wenn auch nur ein einzelner betheligter Grundflidebeffice Biberbruch bacene rerbebt, nicht nuben bleiben.

e 30

Wenn bir in der Nache von Forsten beisenen Grundflicke, oder solche entlavirte Annebilde, auf eichen die Isagdaustabung bem Besiber ber sie umschiefenden Grundflickssläche überlassen bei das aus bem Forste oder der umschlicksläche übernstellen ift is der eine Besibe aus bem Forste oder der umschließenden Grundflickslächen Die bestellt ind der eine Solche der bei umschließenden Grundflickseligen auch vorbergsangener Prüfung des Bedeirnisse und sie der um Lebche ben gur Austübung der Jagd Verechtigten auch während der gescholiftenen zieten gum Abstießen des Biltes aussuschen Besiber aussuschen Besiber ausgeschen bei Briede ausgeschen bei Briede nicht der nicht oder nicht grungsne, so kann die Gemeinterdrifteit den Grundbessigern stellt die Kritaldnisse ertheilen, das auf ibre Grundflicke übertretende Bild auf jede erlaubte Weise zu fangen, namentlich auch mit Annerbung der Schießpaworfs zu töben.

Das Ramliche gilt rudfichtlich ber Befiger folcher Grunbftude, auf welchen fich bie Raninchen bis ju einer ber Felb : und Gartenkultur icablichen Menge vermehren, in Betreff biefer Thiergattung.

Provotationen gegen berartige Berfügungen ber Gemeindedrigteit haben teinen Guspensiv-Cffett. Das von ben Grundbefigern in Folge einer solchen Erlaubnigertbeilung erlegte ober gefangene Bild muß aber gegen Bezahlung bes in der Gegend üblichen Schusgeldes bem zur Ausbüdung der Iggo Berechtigten überfalfen und die bieffallige Angige binnen 12 Stunden bewirft werden.

6. 31.

Auch ber Besiher eines solden enklavirten Grundstude, auf welchem bie Jagb nach 8.5 gar nicht ausgeibt werben barf, ift, wenn bas Grundstud erheblichen Wilbschaben ausgesetzt ift, und ber auf bem umgebenden Jagdbegirke gur Ausübung der Jagd Berechtigte der Aufforderung der Gemeindes vörigktit, das vorhandene Wild selbst möhrend der geschlossenn Zeiten adpuschiefen, nicht gemügend nachsomnt, ju fordern betrügt, das ihm die Gemeinderbeitgktit nach vorbergsgangener Pokung abs Bedürsnisses und auf die Dauer besselben die Erlaubnis ertheile, das auf die Enklave übertretende Wild auf jede erlaubte Weste zu sangen, namentlich auch mit Amvendung des Schiesgeweches gur übern. In diesem Kalle verblicht das gekannen ober retente Wild Genanthum des Encharenbessers.

6. 32.

In ben in §. 30 und 31 gebachten Fallen vertritt bie von ber Gemeindeobrigkeit ju ertheilenbe Legitimation bie Stelle bes Sagbicheines.

Ber, ohne einen Sagbichein geloft ju baben, Die Jagd ausübt, wird fur eine jede Uebertretung mit einer Gelbftrafe von 5 bis gwanzig Thatern belegt.

Ber feinen Jagbidein bei Ausubung ber Jago nicht bei fich fuhrt, verfallt in eine Gelbstrafe

bis ju 5 Thalern.

Wer es verlucht, fich burch einen nicht auf feinen Ramen ausgestellten fremben Jagbichein gu legitimiren, um fob baburch ber verwirften Strafe zu entziehen, wird mit einer Geloftrafe von 5 bis Dabatern biegt.

6. 34.

We zwar mit einem Sagbischene versehen, aber ohne Begleitung bes zur Ausschung ber Jagb Berechtigten ober bessen Igbere, und ohne bes Erstern schriftlich ertheilte Erlaubnis bei fich zu suberten, bie Jagb auf fremdem Lagbbegirte aussicht, wieb mit einer Strafe von 2 bis 5 Apalern belegt. Der er von bem zur Ausschung ber Jagb Berechtigten gar keine Erlaubnis zum Jagen, so versällt er ber Strafe bes Bildbiebschalbe.

Wer die Jagd auf seinen Grundstuden ganglich ruben ju laffen verpflichtet ift, Dieselbe aber bennoch barauf ausubt, hat eine Gelbstrafe von 10 bis 20 Thalern und die Konfistation der babei

gebrauchten Jagbgerathe verwirft.

Wer auf seinen eigenen Grundstüden, auf benen die Jagd an einen Dritten verpachtet ist, ober auf denen ein Idage für gemeinschaftliche Rechnung der bei einem Jagdbegirte betheiligten Grundsbesser und der Verlage der fann betheilten Beiden betheilten Jagdbegirte der bei hestlichten Jagdbegreit bet des hestlichten Jagdbesser beite des hestlichten Beide Teileg oder sang der jede der fang der bei betrechtigten mit einer Beibstrafe bis zur Schlern deitigt. Minnet er das Wild an sich, so ist er als Wildbeite zu web zu behanden umd zu bestraffen.

S. 35.
Ber eine ihm nicht gehörige Rate ober eine ihm nicht gehörige Taube auf fremdem Jagdbegirke eigenwachtig ibbet, wird auf Antrag bes Cigentibuners in eine Strafe von 1 Abaler genommen.

5. 36. Hat ein Hund an Orten reviert, wo berjenige, welcher ihn mit sich fuhrt, jur Ausübung ber Taad nicht berechtigt ist, so wird Legterer um Sinen Abgler gestraft.

Sebe Uebertretung ber in 6. 17 geordneten geschloffenen Zeiten wird mit einer nach richterlichem Ermeffen zu bestimmenden Gelbstrafe bis zu 20 Abalern geabndet.

6. 38.

Wer jur Begechung einer Jogdubertretung fich feiner Angehörigen, Dienstboten, Lehrlinge oder Tagetibner als Abelungstabiner ober Gehalfen bedient, baftet, wenn biele nicht zadlungstabig find, neben ber von ihm felbst verwirtten Strafe fur die von benfelben zu erlegenden Gelbstrafen, ben Schabenserfag und die Kosten.

Mile bier nicht befonbert hervorgehobenen Sagbvolizeivergeben werben mit einer nach richterlichem Ermeffen zu bestimmenben Gelbstrafe bis zu 30 Abalern belegt.

In Fallen ber Unvermögenheit tritt an Stelle ber Belbstrafe eine nach bem Berhaltniß von zwanzig Reugroschen zu einem Tage zu berechnende Gefängnisstrase.

6. 41.

Die Untersuchung und Beftrafung ber Jagbpolizeilbertretungen fieht ben Juftigbeborben gu.

Begen Jagopolizeitbertretungen foll eine Untersuchung nicht weiter eingeleitet werben, wenn feit ben Tage ber begangenen Shat olie jum Gingange ber Anzeige bei ber jufidnbigen Untersuchungsbeborbe ein Jahr vergangen ift.

Alle bisherigen jagdvolizeliichen Bestimmungen, soweit sie nicht in ben auch ferner in Wirtsamstellenben Art. 275 bis 28t des Kriminalgesichkuche vom 3. Mai 1841 \*) enthalten sind, und soweit sie nicht bie Aussich über bas Lagdweien ordenn, werben biermit außer Krift aeset.

Urt. 275. Beeintrachtigung frember Jagben unb Fifdereien,

Wer auf einem fremden Zagdreviere, ohn Erlaubniß bestenigen, dem auf demicken die Zagdrevecktigfeit juffelt, ober der ber die Auflich demicken gleich eine Siede des Auflicht von weicher des Schloß nicht abgeschand is, ist mit auf die die deren Gefängniß, oder verhältnismäßiger Gelbause und auferenen mit Verfuh des Geneders zu bestrafen. Gei ist aber dies Verfuhlt nicht anzwerden auf Lagdreven weiche dem Weg auf ihr eigene Verler, oder auf Lagdraft, miche dem Weg auf das Bereier des Geherentes über aufster weichte dem Weg auf des Bereier des Geheren des Gesche verkunden halten (vorausgeset, das feitere von dem gewöhnlichen Wege und der verkieden), auf Pakistende, nicht von der genöhnlichen Straße abweichen, sowie auf Militärersonen, Genödarun und andere zum diffentlichen Dienste bewassen.

Diesenigen, welche bie Gewehre, mit benen fie auf fremben Bliddahnen von ben Jagoberechtigten ober Revieraussern ober Boligibiamten betroffen verbenn, auf beren Berlangen nicht vorgeigen ober nicht nieberlegen, ober fich weigern, bas Gewehr abzugeben ober bem Anhaltenben an Gerichtoftelle zu folgen, find mit Geffangnissfrafe bis zu brei Monaten zu befegen.

Wenn fie aber gegen bie ju ihrer Unhaltung berechtigten Berfonen

1) lebenegefabrliche Drobungen ausgeftogen ober Thatlichfeiten verübt, ober

2) bie Bewehre auf fle angeschlagen ober nach ihnen geschoffen haben,

fo find fie, infofern ihnen nicht in Bolge ber verübten Wiberfeglichkeit ein fichwerres Berbrechen gur Laft fallt, im Balle unter 1) mit Arbeithhaus von fechs Monaten bis zu vier Jahren und im Balle unter 2) mit Buchtbaut von zwei bis zu vier Jahren zu beftrafen,

Art. 277.

Wer in einem fremben Jagobezieft, ohne bagu berechtigt ju fein, Wild erlegt, ober einfangt und an immt, ift mit ber Grafe bes einfachen Diebfahles ju beiegen (Art. 223). Dat fich ber Diebfenigen inch and Art. 275 auf frember Wilbaden ju fibrom verbotenne Generbere beibeiten, fo ist bie Grinde unter beri Wochen Gefängnis feftzufehm. Die Erlegung ober Ginsangung bes in Wilbgatten ober sont eingeschloffenm Raumen befindlichen Wilbes ift mit Arbeitehaus von zwei Monaten bis zu fieds Jahren zu abnere.

21st. 278.

Die Strafe bes einsachen Diefflables tritt auch gegen bilgenigen Grundplickefeger ein, welche bas bei erlauber alle Bewehrung oben Betreibung pes Wittes jufallig erigte ober eingesangene Wit bem gur Tabolung angeigen.
Art. 279.

3ft ber Bilbbiebftabl gewerbmaßig betrieben worben, fo ift bie Borfdrift bee Art. 232 in Anmen-

Mrt. 280.

Jagbberechtigte, welche auf ihrem eigenen Reviere foldes Bith fic anmaßen, welches ju ber ihnen guftebenben Jagb nicht gehort, find mit ber Strafe bes einfachen Diebftables zu belegen.

Art. 281.

Die unbefingte Auslicung ber Sagb in einem fremben Reviere ober die Ueberschreitung bes Sagbbefugnifies auf eigenem Brober, ohne Anmasung best erfegten ober eingefangenen Wilves, ift auf Angeige bes Sagbberrechtigten mit Gelbfrafe bis zu tungla Abglern zu abnben. 86 G. S. 1850. St. X. Dr. 40. einige Abanberungen gu bem Lebnaelb . Ablofungegeite betr.

Urfundlich baben Bir biefes Gefet eigenhandig volljogen und Unfer Bergogliches Inflegel bei-

Mitenburg, am 3, Muguft 1849.

(L. S.)

Georg, S. J. G.

Graf Beuft. R. Pierer. Connentalb.

## 40. Befes,

einige Abanberungen und Bufage ju bem Lehngelb : Ablofungegefebe vom 17. Januar 1850 betreffend,

bom 4. Auguft 1850.

## Georg,

von Gottes Gnaden Bergog zu Cachfen, Julich, Rleve und Berg, auch Engern und Beftpbalen 2c.

In Abanderung und beziehentlich Erfatterung, und Bervollfandigung ber in bem Lehngeld . Abidjungsgefese vom 17. Januar 1849 getroffenen Bestimmungen verordnen Wir, unter Buftimmung und Beitath getreuer Canfoden, biermit Folgendes!

Die in ben 55. 6, 6 und 8 bes obenermachnten Besehes aufgeftellte Regel, wornach sowohl für ben Berth vor Erbniftude, als fur ben Beginn ber Distontoperiode ber lette gleichartige Leinak fall, beziehentlich bie babei ju entricten gewesene Leingelbiumme, maßgebenb sein und bann, wender Leingelbiumten, maßgebend sein und bann, wender Berbnigelbiumten und benne, wender Berbnigelbiumten und benne, wender ber berbnigelbig bes letten gleichartigen Brundflude gegeben worben ift, sofort sachverständige Wursbrung einteten soll, wird bahin abgediebert und naber bestimmt:

Ift ein Grundstud zu mehreren ber im §. 8 a und b gedachten bei Lebngelboereindlichkeits. Aren Gerebes ober Gefammition, Werduperungsiehn, Erdundbentabniehn) verpflichtet, fo wird rude sichtlich ieber berfelben der zulet vorgefommene fonderbare Brichungsfall — mag bied nein reiner Braufgerungse, ober ein reiner Erdundbmer, ober endlich ein aus beiben Arten gemische ter Lebnsfall armoge bei nur berrachtel del mußgebend betrachtet, daß fich nach ibn.

1) nicht allein ber Beginn ber Distontirungsperiobe (6. 8 und 9 bes Befeges vom 17. 34.

nuar 1849.)

2) fonbern auch, wiewohl unter ben sub a und b nachflebenben Ginschrankungen, ber Lehnwerth bes betreffenben Grundflude bestimmt.

Aft ramlic

a) im julest vorgetommenen sonderbaren Lebnsfalle bas Lebngeld vom Berechtigten erlaffen und beshalb gar nicht ausgeworfen worben, ober ift babei überhaupt fein Lebngeld ju entrichten gewem. fen. 13, fo ift ber Lebnwerth bes betreffenben Grinnbflude jundoft nach bem, bei bem leiten Son-

<sup>1)</sup> Dies fann 3. B., ba verfommen, wo bie Abfommlinge bes letten Lebend bom Grbanurbmegengelbe, ober 109 bie einheimischen ober aber die auswärligen Erwerber eines Grundflude vom Lebngelbe befreit find.

berlebnsfalle etwa angenommenen Erwerbepreile, in beffen Ermangelung aber und wenn rudlicht. . lich bes bezüglichen Grundflucks in bem laufenben Nabrhundert eine gerichtliche Taration aufgenoms men morben, nach bem Ergebniffe biefer ju berechnen. Liegen aus tem laufenben Jahrhunderte mebrere gerichtliche Marationen por, welche bas namliche lebnpflichtige Grunbftud feinem unverans berten Beftanbe und Umfange nach betreffen, fo gilt ber Durchichnittsbetrag gwifchen ben beiben jüngften Zaren als ber ju ermittelnbe Zarmerth biefes Grunbftuds.

Bebricht es indeft auch an einem folden Tarations : Ergebniffe , bann ift gu ermitteln , ob fic rudfichtlich bes in Frage ftebenben Grunoftud's aus bem, bem letten fonberbaren Lebnefalle junacht porangegangenen 25jabrigen Beitraume ein Lebnewerth und eventuell ein gur richteramtlichen Renntnif gelangter Erwerbspreis vorfindet, welchenfalls berfelbe ber Ablofung ju Grunde ju legen ift. Ift endlich auch ein folder nicht vorhanden und vereinigen fich folieflich bie Ablofungspartheien nicht in Gute über ben Lehnswerth, fo bat bie in 6. 6 bes Befetes vom 17. Januar 1849 beflimmte fachverftanbige Burberung bes Lebnftude einzutreten.

b) Aft im julest vorgekommenen fonderbaren Lebnsfalle, vermoge einer rechtlich bestehenden Begunftiaung ber ober bes Afquirenten, bas Lehngelb nicht vom vollen Lehnwerthe bes Grundflud's entriche tet worben, fo ift ber Lebngelbbetrag in Abficht auf bie Ablofung fo umgurechnen und ju ergansen, als wenn er vom vollen Lebnwerthe au entrichten gemefen mare. 2)

Bar nach bem beftebenten Rechtsverbaltniffe ber Betrag ober ber Progentfat berfelben befonbers abzulofenben Lebngelbart je nach ber Berfchiebenbeit bes gwifden bem letten Lebnsmanne und ben neuen Lehnsnehmern beftebenben Bermanbtichafte Berhaltniffes verichieben. ") ober nach ber grofern ober geringern Babl ber neuen Lehnenebmer verfchieben firirt, .) ohne bag babei eine burch bie langere Dauer ber Dietontirungsperiode bereits gesethich berudfichtigte Lebngeibfreibeit im Mittel liegt, fo ift gwifden ben vortommenden verfchiebenen Betragen oder Progentiaben ein Durchichnittsiab au ermitteln und berfelbe bei ber Ablofung als Ginbeit bes ju bistontirenben Lebngelbebetrage ober bes bie Bobe bes Lebngelbe beftimmenben Prozentfates angunehmen.

Dabei find jedoch jutreffenden Falls die Beflimmungen in 6. 2 (Schluffat) und in 6. 4 bes Befebes vom 17. Januar 1849, fowie in 6. 9 biefes Gefeges ju beachten und anzumenben.

<sup>2)</sup> Befteht 3. B. eine Lehngelbfreiheit infofern, ale ber Erwerber (A.) eines an ihn und anbere Diterben vererbten Lebnftude rudfidilich feines eigenen Erbantheils von Entrichtung ber fonberbaren Lebnmaare frei ift, und bat beifpielemelfe biernach A. im zulest vorgefommenen fonberbaren Lebnefalle bas begugliche von ihm und 4 Gefchwiftern gemeinichaftlich ererbte Lebneftud fur ben Breis von 1000 Thirn, erworben und von feinen Gefdwiftern abgetreten erhalten, fomit aber bei Befolgung ber fonberbaren Lebn bie bprocentige Conberlebumgare nur mit 40 Thirn. entrichtet und baber ben funften Theil (ale eignen Erbantheil) lebngelbfrei erhalten; fo ift gleichwohl bas ber Ablbjung ju Grunbe ju legenbe lestmalige Lebngelb nicht mit 40 Ablen., fonbern mit 50 Ablen, in Anfat und gur Diecontirung zu bringen, weil Die Lebngefofreiheit bes eignen Erbanthells fcon burch bie im Gefete vom 17. Januar 1849 (6. 8. a.) angeordnete langere (100jabrige) Diefontoperiobe getroffen wirb.

<sup>3)</sup> Befteht j. B. bie Berpflichtung babin, bag bie Abfommlinge bes letten Lehnsmanns ben einjabrigen Betrag bes bem Lebneftude aufhaftenben Erbginfes, bagegen Ascenbenten ober Ceitenverwandte ben Betrag bes juleht vom Lehnftlide entrichteten fonberbaren Lehngelbe ale Gefammt - ober Sterbelehngelo (fogen. Rollateralfterbeleingelb) ju bejablen haben, und beträgt bas julest entrichtete fonberbare Lebngelb 100 Abir., ber einfabrige Erbgine aber 2 Thir., fo beftebt ber bem Disconto unterliegenbe Lebngelobetrag im Durchidnittefate von 51 Ibirn.

<sup>4)</sup> Bebt 1. B. bie Berpflichtung babin, bag von ben erbenben Abfommlingen bes letten Lebnemanns, menn beren nut 1 ober 2. ale Sterbe - ober Befammtlebngelb 1 Grbaulpen, wenn beren aber mehrere finb, 2 Erbaulben ju entrichten find, fo beffebt ber bei ber Abibfung ber Sterbes ober Befammilebn ju Grunde au legenbe Durchichnittebetrag in 14 Erbgulben.

Benn bei Berauferung bes verpflichteten Grundfluch ber Erwerber einen Theil ber Breit. femme all fein muthmafliches, begebentlich ibm vom Bertaufer angewiesenes, funftiges Griebeit von ber Berlehnwaarung frei ju behalten bat, fo wird angenommen, bag alle 40 Jahre ein Bers außerungs : Lehnfall vortommt, und bie Disfontirung nach ber anliegenben Tabelle D porgenommen. Es anbert fich biernach bie Borichrift in 6. 8 b bes Gefebes wom 17. Januar 1849 ab: et

tritt aber auch hierbei bie Beffimmung in 6. 1 b oben in Birtfamteit.

Aft ein Grunbflud auch beim Befitmechfel in herrichenber Band lebnspflichtig, fo wirb blife besonbere Berpflichtung baburch abgeloft, bag fich bie Cumme, welche von biefem Grundfluce für bie Ablofung ber Beraugerungslebn (g. 8 b im Gefet vom 17. Januar 1849 und g. 3 oben) an ben Lebngelb = Berechtigten ju entrichten ift, um ben vierten Theil erbobt.

Ift pon auswärtigen Erwerbern eines Grunbftude ein niebrigeres Lebngelb, als won einbeimifchen gu entrichten, fo fommt bie Bestimmung in S. 7 bes Befetes vom 17. Januar 1849 umgefehrt jur Anwendung, und zwar bergeftalt, baß

a) in Stabten 4 bes boberen und 4 bes niebrigeren,

b) auf bem Bande g bes hoberen und g bes niedrigeren Behngelbfabes gerechnet und, wo Ausweitige gang lehngelberirei find, nur g bes von Einheimischen zu gabienben Erhngelbe in Anfag gebracht werben.

Bar ber lebte Ball ein folder, in welchem nach bem beftebenben Rechteverhaltniffe entweber vom ausmartigen ober vom einbeimifden Erwerber fein Lebngelb ju entrichten mar, fo beftimmt fich amar nach biefem Kalle ber Beginn ber Diefontoperiode, wegen bes Lebnwerths aber fommt bie Beflimmung in 6. 1 a oben gur Anwendung.

Benn von einem in einer Gesammtfumme jum lehten Dale verlehnwaarten Grunbftudetoms plere feit bem letten bei ber Ablofung in Betracht tommenben Lebnefalle einzelne Theile abgetrennt morben und in bie Banbe Dritter übergegangen find, fo wird ber Lebnwerth bes gurudgebliebenen Lebnstompleres baburd beftimmt, bag ein Berbaltnig swifden bem, nach Blachengebalt und Beichaffen: beit ju bemeffenben Berthe ber abgetrennten und bem ber jurudgebliebenen Theile bes gebachten Grunbffudstompleres ermittelt und biefes Berbaltnig auf biejenige Lebngelbfumme, welche nach 6. 1 oben bei ber Ablofung als Bebnwerth in Betracht ju tommen bat, übertragen wirb.

In gleicher Beife ift mit Ermittelung eines entfprechenben Bertheverhaltniffes ba ju verfahr ren. wo bas lettmalige, bei ber Ablofung in Betracht tommenbe Lebngelb fur verschiebene, nach einem vericbiebenen Progentfage ju verlehnmaarenbe Lebnftude in einer Baufchfumme, ohne Repartition, ent

richtet morben ift.

11.3 2. there I it.

Bereinigen fich bie Partheien nicht über bas oben gebachte Bertheverhaltniß, fo bat foldes bie Spezialtommiffion burch Burberung Sachverftanbiger ermitteln ju laffen.

6. 7.

Die in & 5 b bes Gefetes vom 17. Januar 1849 ju Gunften ber Berpflichteten geordneten Abguge bei Saufern mit Bubebor ober Gutecompleren bis ju einem Behnwerthe von 500 Thalern follen in ber Daafe eintreten, bag his au und mit 100 Ahalern Behnmerth 300

|     |      |  |   |   |     |     |   |     | Ciditioning | 000 |
|-----|------|--|---|---|-----|-----|---|-----|-------------|-----|
| 200 |      |  | 1 |   | 2   | 2   |   | 200 |             | 258 |
| .15 | 4)   |  | d |   | . 2 | 2   | , | 300 |             | 208 |
|     | .191 |  |   | 3 |     | *   |   | 400 |             | 15% |
|     | 1    |  |   | 3 | £   | - 2 | 3 | 500 | ,           | 108 |
|     |      |  |   |   |     |     |   |     |             |     |

von bem ermittelten Behngelbbetrage gefürzt werben.

Die Befrimmung bagegen in 6. 5 b. bes angezogenen Befebes:

"Gin folder Abjug findet nicht Statt, wenn ber Berpflichtete, wie ihm nach ber Beftims mund unter a. oben freiftebt, ben Gintritt bes Marationsverfabrens vorziebt."

fommt ganglich in Begfall.

6. 8.

Die in bem porbefindlichen 6. 7 ermabnten Abzuge finden auch bann flatt, wenn malienbe Brumbftiefe unter ber lentmaligen Berlebnung bes Gangen mitbeariffen gewesen fint, und es ift baber nicht erforderlich, bag bie bei ben betreffenden Saufern und Gutetompleren befindlichen Grunds flude gebunbene Dertinengien ber Gige feien.

Mo bas Lehngelb nach ber Ropfiabl ber Erben ju berechnen ift und ber Lebnwerth bes betreffenben, bas eine Befisthum bes Berpflichteten bilbenben Lebnftude, wie biefer Lebnwerth nach 6. 1 oben ju ernitteln ift, Die Summe von 100 Thalern nicht erreicht, follen nicht, wie in 6. 4 bes Befetes vom 17. Januar 1849 vorgeschrieben worden, 4 Ropfe, sonbern blos 2 Ropfe gerechnet werben,

Menn in bem Kalle einer Berlebnwaarung nach Ropfen biefe Ropfe je nach bem beflebenten Bermanbtichafteverhaltniffe ungleich grofe Betrage ju entrichten baben, fo wird ber bobere Betrag mur Einmal, ber geringere aber Dreimal, und in bem im vorftebenben 6. 9 gebachten Kalle auch nur Gins mal, gerechnet.

Auf Die biernach fich ergebenbe Befammtfumme ber gufammengurechnenben Betrage finbet bie in 6. 2 oben beffimmte Regel Anwendung. 1)

Bo und foweit die Bererbungslebnmaare nach Rovfen zu entrichten iff, foll in bem Halle. baff fich im Beffe bes namlichen Berpflichteten verfchiebene ber Bererbungelebn unterworfene und von ibm au verschiebenen Beiten ober von verschiebenen Borbefigern erworbene Lebnftude befinben. Die Berechnung bes bem Distonto ju unterwerfenben Bererbungelebngelbs bemfelben Lehnsberech. tigten gegenuber nicht von jebem einzelnen biefer Lehnflude, fonbern von allen jufammen nur Einmal flattfinden, Die Distontoveriode aber babei von bem Schluffe besjenigen Sabres an beginnen. aus welchem bie ber Beit nach altefte ber vericbiebenen Erwerbourtunben über bie vericbiebenen Lebnos ftude fich batirt.

6, 12,

Bo bas fogenannte Siegelgelb, ber Raufgoll, bas Befthaupt und andere bergleichen Abgaben nachweisbar als bingliche Leiftungen bei Befigveranberungsfallen befteben und rechtlich als eine Art von Lebnwaare au betrachten find, find biefelben nach ben über Lebngelbabibfung geltenben gefehlichen Bestimmungen und zwar bergestalt zur Abibliung zu bringen, baß sie ihrein Betrage nach bei jeber Lehnsart, bei welcher fie in obgebachter Weise und Eigenschaft erweiblich vorgesommen find, bem betreffenden ber Disfontirung ju unterwerfenden Lehngelbe jugurechnen find, vorbebaltlich ber Regel im Schluffabe von §. 2 bes Gefebes vom 17. Januar 1849 und unbeschabet aller sonstigen babei Anwendung leibenben gefehlichen Ablofungebeffimmungen.

Soweit bas ber Ablofung balber in Betracht tommenbe Lebngelb in Pfennigen beflebt, bleiben Diefelben bei ber Discontirung gang außer Unfab.

Gegeben und unter Beibrudung bes Bergoglichen Inflegels vollzogen.

Mitenburg, am 4. Muguft 1850.

(L. S.)

Georg, S. A. S.

Graf Beuft, R. Dierer. Connentalb.

<sup>5) 3</sup>ft g. B. nach ber beftebenben Berpflichtung bas Gefammtlebngeib von ber Bittwe (ober bem Bittwer) mit 2 Ihlrn., von jebem Rinbe bes lepten Lebnsmanns aber mit 1 Iblr. ju entrichten, fo wird in biefem galle ber Durchichnittsfan, wenn 4 Ropfe angunehmen finb, in 41 Ahlrn., wenn bagegen nach 6. 9 oben nur 2 Ropfe angunehmen finb, in 21 Abirn, befleben, 17

## D. Zabelle

für ben gegenwärtigen Werth eines in 1, 2, 3 . . . 40 Jahren fälligen Thalers ju 4g Disconto.

(Bum Gebrauch bei ber Lefpngelb Bolbsung ).

| 1 | Jahr                                                           |      |     |      |        | :         | Jahre | :        |       |     |      |   | Re |    | 96g! |   | 03. |
|---|----------------------------------------------------------------|------|-----|------|--------|-----------|-------|----------|-------|-----|------|---|----|----|------|---|-----|
|   |                                                                | alfo | bis | 3um  | funft. | Lehnfalle | 40    | bleiben, | zablt | man | jest | - | 8  | 11 | 2    | Э |     |
|   | 1                                                              | 3    | *   |      | *      |           | 39    |          |       |     |      | _ | s  | 11 |      | 7 |     |
|   | 2                                                              |      | 2   | 2    | 5      |           | 38    |          |       | =   | *    | _ |    | 11 | 8    | 9 | 8   |
|   | 3                                                              | 8    | 8   | - 15 |        |           | 37    | 8        |       |     | s    | _ |    | 12 |      | 1 |     |
|   | 4                                                              |      |     | \$   | \$     |           | 36    | 8        | 8     |     | 8    | _ | 2  | 12 |      | 3 | 8   |
|   | 23456789                                                       |      | 2   | 3    |        |           | 35    | 8        | 5     |     | \$   | _ | \$ | 12 | 3    | 5 | 5   |
|   | 6                                                              | 5    |     | #    |        | 8         | 34    | 8        |       |     | 8    | _ |    | 12 | 5    | 7 | 3   |
|   | 7                                                              | s    | 8   | 8    |        | 8         | 33    | 8        | 8     |     | \$   | _ | s  | 12 | 5    | 9 |     |
|   | 8                                                              | s    | s   | 2    |        |           | 32    | 8        | 2     | s   | 8    | _ | s  | 13 | 8    | 1 | =   |
|   | 9                                                              | 8    | 5.  | 5    | 2      |           | 31    | =        |       |     |      | _ | 8  | 13 |      | 4 | =   |
|   | 10                                                             | s    |     |      | 8      |           | 30    |          | 8     |     |      | - | s  | 13 | \$   | 6 |     |
|   | 11                                                             | 8    | 2   | =    | 8      | 8         | 29    |          | =     |     | 3    | _ | 8  | 13 |      | 9 |     |
|   | 12                                                             | s    |     | =    | 8      | 8         | 28    | s        |       |     | s    | - | 8  | 14 |      | 1 |     |
|   | 13                                                             |      | 8   |      | 8      | 8         | 27    | 8        |       |     |      | _ | \$ | 14 |      | 4 |     |
|   | 14                                                             | 8    | 8   | 8    |        |           | 26    | 2        |       |     |      | _ | 2  | 14 |      | 7 |     |
|   | 15                                                             | \$   | 8   | s    |        | 2         | 25    | s        | 2     |     |      | _ | 8  | 15 | s    | - |     |
|   | 16                                                             | *    |     |      |        |           | 24    |          | =     | 2   |      | _ |    | 15 |      | 3 |     |
|   | 17                                                             |      |     |      | 2      | s         | 23    | 8        |       | 8   |      | _ | \$ | 15 | 8    | 6 | 2   |
|   | 18                                                             | 8    | 8   | 2    | #      |           | 22    |          | 2     |     | 5    | _ |    | 16 |      |   | 8   |
|   | 19                                                             | 8    |     | 5    |        |           | 21    |          |       |     | 8    | _ | 8  | 16 |      | 3 | 2   |
|   | 20                                                             | 8    | 8   |      |        |           | 20    |          |       | 8   | 8    | _ | 8  | 16 | :    | 7 | s   |
|   | 21                                                             | *    |     |      | =      | *         | 19    | \$       | 9     | 8   | 8    | _ | \$ | 17 | 2    | - |     |
|   | 22                                                             | s    | 8   | 2    |        | 2         | 18    | 2        | =     | s   |      | _ | 2  | 17 | \$   | 4 | 8   |
|   | 23                                                             | 2    |     | 8    |        |           | 17    |          |       |     |      | _ | :  | 17 |      | 8 | 2   |
|   | 24                                                             | s    |     | 5    |        |           | 16    | \$       |       |     | s    |   | 4  | 18 | 2    | 3 | 8   |
|   | 25                                                             |      |     |      |        |           | 15    | 8        | =     |     | 2    | _ |    | 18 | 2    | 7 |     |
|   | 26                                                             |      |     | s    | =      | 3         | 14    |          |       |     | 2    | _ | 5  | 19 | 5    | 2 |     |
|   | 27                                                             |      |     |      |        |           | 13    | *        |       |     |      | _ |    | 19 | s    | 7 | \$  |
|   | 28                                                             | 2    |     |      |        |           | 12    | 8        |       |     | *    | _ |    | 20 |      | 2 |     |
|   | 29                                                             |      | 5   |      |        | 9         | 11    |          |       |     | =    | _ |    | 20 | 2    | 8 |     |
|   | 20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30 |      |     |      |        |           | 10    |          | 2     | 8   |      | _ | 2  | 21 |      | 4 |     |
|   | 31                                                             |      |     |      | 2      | 8         | 9     | 5        |       |     |      | _ |    | 22 |      | 1 |     |
|   | 32                                                             |      |     |      |        |           | 8     | 8        |       |     |      | - |    | 22 |      | 7 | 8   |
|   | 33                                                             |      |     |      |        |           | 7     | 8        |       | #   |      | _ |    | 23 |      | 4 | 8   |
|   | 34                                                             |      |     |      |        |           | 6     |          | 8     | *   |      | _ | =  | 24 | #    | 2 |     |
|   | 35                                                             |      |     |      |        | 3         | 5     |          | =     |     |      |   |    | 25 |      | _ |     |
|   | 36                                                             |      |     |      |        |           | 4     |          |       |     |      | _ |    | 25 | 8    | 8 |     |
|   | 37                                                             |      |     |      |        |           | 3     |          |       |     |      | _ |    | 26 | 3    | 8 |     |
|   | 38<br>39                                                       |      |     |      | ,      |           | 3 2   |          |       |     | 5    | _ |    | 27 |      | 8 | - 8 |
|   | 39                                                             |      | -   | ,    | ,      |           | 1     |          |       | -8  |      | - |    | 28 |      | 8 | =   |
|   | 40                                                             | -    | -   |      |        | -         | 0     |          |       |     |      | - |    | 30 | -    | 4 |     |

# Herz. Sachs. Altenburg. Gesetsfammlung.

Stück XI.

1850.

Ausgeg. b. 13, August 1850.

## 41. Befes,

bie Bahlen ber lanbichaftlichen Abgeordneten betreffend,

vom 3. August 1850.

# Wir Georg,

bon Gottes Gnaden Bergog ju Cachfen, Julich, Rlebe und Berg, auch Engern und Beftpbalen zc.

verorbnen mit Buftimmung ber Lanbichaft wie folgt:

§. 1.

Die Lanbesvertretung (Lanbicaft) bes Bergogthums Sachfen Altenburg befieht aus 30 gewählten Abgeordneten, und gwar:

9 Abgeordneten ber Stabte,

12 Abgeordneten bes platten ganbes, unb

9 von den Sochstbesteuerten, d. b. benjenigen Staatsburgern, welche in den einzelnen hierzu gebildeten Begirten die meiste birekte Steuer (Grunds, Biebs, Gewerds und Personalsteuer) entrichten, gewählten Abgeordneten.

§. 2.

für bie Bahl ber Abgrordneten ber Stabte und bes platten ganbes ift bas Bergogthum in folgende fieben Bahlbegirte eingetheilt:

1. Babibegirt: Stabt Mitenburg ,

2. bie Stabte Ronneburg, Schmolin, Luda, Gofnit und ber Martifieden Deufelwit;

3. . ber in ber Beilage A. verzeichnete Theil bes Umtbbegirts Altenburg;

4. s ber in ber Beilage B. verzeichnete Theil bes Amtsbegirt's Altenburg und ber Amtsbegirt Ronneburg mit Ausschluß ber Stadt Ronneburg;

5. • die Stadte Eisenberg, Roda mit Alosterroda, Rabla und Orlamunda mit Naschbausen:

- 6. ber Amtsbegirt Cifenberg mit Ausschluß ber Stadt Gifenberg und ber in ber Beilage C. verzeichnete Theil bes Aintsbegirts Roba;
- 7. ber in Der Beilage D. verzeichnete Abeil bes Amtsbegirfs Roba und ber Amtsbegirt Rabla mit Ausnahme or Sidbte Rabla und Driamunda mit Naschame. In jedem Wahlbegirfe werben brei Thegeobente erwöhlt.

6. 3.

Fur Die Bahl der Abgeordneten der Sochstbesteuerten gerfallt bas herzogthum in folgende neun Bablbegirte, in deren jedem ein Abgeordneter ermabtt wird:

1. Babibegirt : Ctabt Altenburg ;

2 .- 5. Babibegirf: ber Amtsbegirf Altenburg mit Ausschluß ber Stadt Altenburg, in vier in ber Beilage R. verzeichneten Abtheilungen;

6. Bahlbegirt : Stadt und Amtsbegirt Ronneburg;

- 7. Stadt und Amtsbegut Gifenberg;
  8. Stadt und Amtsbegut Roba;
- 9. " Stadt und Amtebezirt Rabla einschließlich ber Stadt Orlamunda mit Rafchaufen. Gefehfammlung 1830.

Cammtliche Abgeordnete merben mittelft biretter Babl gemablt.

6. 5.

Bebe lanbicaftliche Bahl geschieht lebiglich auf Anordnung bes ganbesberrn. Das Bablaeichaft flebt unter ber Leitung und Auflicht ber Canbesregierung. Diese ertheilt auf baju erhaltenen bochften Befehl bie jur fpeziellen Leitung erforberlichen Auftrage.

Babler ift ieber mannliche Staatsburger, melder bas 25. Lebensiahr gurudgelegt bat, eine birefte Steuer (Grund :, Bieb :, Gewerb :, Personalfteuer) an ben Staat entrichtet, und nicht unter eine ober mehrere ber nachftebenben Musnahmen fallt.

Unfabig ju Bablern find auf Die Dauer bes Bebinberungsgrunbes:

1) biejenigen, welche unter Buftanbevermunbichaft geliellt finb ; 2) unfelbififandige, einen eigenen Saubftand nicht befigenbe Berfonen, namentlich bie, welche in Brob und Lobn einer Privatperfon fteben ;

3) Perfonen, welche eine Urmenunterftugung aus offentlichen ober Gemeinbemitteln begieben, ober im letten ber Babl vorbergegangenen Sabre bezogen baben;

4) Perfonen, über beren Bermogen Ronfurs gerichtlich eroffnet worben ift, fo lange fie ibre Glaubiger nicht vollftanbig befriedigt baben;

5) biejenigen, welche fich in Straf:, Untersuchunges ober Bechfelhaft befinben;

6) Diefenigen, welchen nach Art. 3 bes Gefetes über bie Entgiebung und bas Ruben flaatsburger. licher Rechte megen begangener Berbrechen ic. vom 2. Auguft b. 3. Die flagteburgerlichen Rechte entzogen find, ober beren flaateburgerliche Rechte nach Urt. 11 beffelben Befetes ruben.

Dem Staatsburgerrechte ift ber volle Lanbfaffiat ber Ritterautsbefiger gleich zu achten.

#### 8. 7.

Des Rechts zu mablen foll, unbeichabet ber fonft verwirften Strafen, fur eine Beit von 2 bis 10 Jahren burch ftrafgerichtliches Erfenntnig verluftig erflart werben, wer bei ben Bablen Stimmen erlauft, ober wiffentlich mehr als einmal bei ber fur einen und benfelben 3med beftimmten Babl feine Stimme abgegeben, ober gur Ginwirfung auf Die Babl überhaupt gefestich ungulaffige Dittel angewenbet bat.

Ber bas Bablrecht in einem Bablbegirte ausüben will, muß

1) in bemfelben gur Beit ber Babl feit wenigstens feche Monaten feinen feften Bohnfis baben. Bei ben unmittelbaren und mittelbaren Ctaats ., fowie bei ben Rirchen . und Schulbienern genugt ber fefte Bobnfis innerbalb bes Bablbegirts ohne Rudficht auf beffen Dauer; bei ben Golbaten und Militarperfonen gilt außerbem noch beren jebesmaliger Ctanbort als Bobnfit;

2) muß er bis jur Aufftellung ber Steuerliften (g. 14.) biejenigen von ihm ju goblenben bireften Steuerbetrage vollftanbig berichtigt baben, welche bis jum Schluffe bes nachftvorbergegangenen Ralenberiabres fallig maren, auch foldes, ober bag er fich obne eigne Schult mit ber Bablung tiefer Betrage in Rudftand befindet, auf Erforbern nachweifen. (Bergl. jeboch §. 19.)

Gingewenbete und etwa noch nicht befinitiv erlebigte Reflamationen gegen ben von ber Steuers beborbe befannt gemachten Betrag ber Steuer befreien nicht von ben Folgen ber Refthangigfeit, fomeit fie in ber Musichliegung von Musubung tes Bablrechts befteben.

Die Babl berer, melde als Bochfibefleuerte bas Bablrecht auszuuben baben, wird nach ber Seelengabl ber Bablbegirte (6. 3) bergeftalt feftgeftellt, baß auf je 500 Seelen ein Babler fommt. Der mit 500 nicht theilbare Ueberfcuf in ber Geelengabl bes Bablbegirte wird bierbei, wenn er 250 ober weniger betragt, nicht, wenn er bagegen mehr als 250 betragt, fur volle 500 Seelen gerechnet.

Benn mehrere Steuerpflichtige, welche gleich bobt Steuer entrichten, porbanben finb, von benen nach bem Dafftabe ber Bevollerung nur einzelne jur Bahl berufen fein murben, fo fint ausnahms: weife biefe in bemfelben Steuergrabe flebenben Perfonen fammtlich als Babler gugulaffen.

Die Seelengabl wird nach bem Ergebnig ber letten amtlichen Bollszählung bemeffen.

Wer nach bem Borfiebenben ben Bochftbeffeuerten angebort, nimmt an ben Bablen ber Abges orbneten ber Stabte und bes platten ganbes feinen Untbeil.

Rur bie Babl ber Abgrordneten ber Stabte und bes platten ganbes werben bie Babler eines jeben Bablbegirts (6. 2), unter Ausscheibung ber barunter befindlichen Bochftbefteuerten, nach Maggabe ber von ihnen ju entrichtenben biretten Steuern (§. 6) in brei Abtheilungen getheilt, und gwar bergeftalt, baf auf jebe Abtheilung ein Drittheil ber nach Abgug ber von ben Sochstbefleuerten au entrichtenben Steuern fich ergebenben Befammtfumme ber Steuerbetrage bes gangen Bablbegirts fallt.

δ. 11.

Die erfte Abtheilung befteht aus benjenigen Bablern, auf welche Die bochften Steuerbetrage bis jum Belause eines Drittheils ber Gesammtfteuer fallen. Die zweite Abtheilung befteht aus bens jenigen Bablern, auf welche bie nachft niedrigeren Steuerbetrage bis jur Brenge bes zweiten Drittheile fallen. Die britte Abtheilung endlich besteht aus ben am niebrigften besteuerten Bablern. auf melde bas lette Drittbeil fallt.

6. 12.

Beber Babler barf nur in Giner Abtheilung mablen.

In Die erfte und beziehentlich zweite Abtheilung gebort auch berjenige, beffen Steuerbetrag nur theilmeife gu Erfullung ber auf Die erfte und refp. zweite Abtheilung fallenden Steuersummen erforbert mirb.

Ift burch ben Gefammtbetrag ber in eine ber beiben erften Abtheilungen eingeschatten Steuers pflichtigen bas auf eine folche Abtheilung fallende Drittheil ber Gefammtfleuer nicht erreicht, und find als nachste Steuerpflichtige mehrere Gleichbesteuerte vorhanden, fo entscheidet wegen Aufnahme eines von ihnen in bie noch nicht vollftandige tobtere Abtheilung bie von ber Bablbeborbe vorzunebmenbe Loodgiebung.

6. 13.

Sebe ber brei Abtbeilungen eines Bahlbegirts (6. 2) mabit einen lanbichaftlichen Abgeordneten.

6. 14.

Benn bie Bornahme lanbicaftiicher Bablen angeordnet wirb, fo bat junachft jebes Steueramt fur jebe Ctabt feines Begirte, ingleichen fur feinen ganbbegirt eine Steuerlifte aufzuftellen, in welche ber gefammte Betrag ber von jebem Steuerpflichtigen an bas bie Lifte aufflellenbe Steueramt gu ents richtenben biretten Steuern unter Angabe ber bis jum Schluffe bes nachftvorbergegangenen Ralenberjahres ausstehenden Refte aufgunehmen ift. Steuerbetrage, welche ber Einzelne an ein von bem feines Bobufibes vericiebenes Steueramt ju entrichten bat, find nur auf Antrag und erhobene Re-Mamation in ber Lifte feines Bablbegirts gugurechnen.

Die Steuerliften uber bie Stabte werben ben betreffenben Ctabtrathen, bie uber ben Lanbbegirt

bem betreffenben Rreis : ober Juffigamte von bem Steueramte augeftellt.

6. 15.

Dit Silfe biefer Steuerliften fertigen bie Stabtrathe, fowie bie Rreis. ober Juftigamter Bablerliften fur jebe Stadt und beziehungeweife fur jeben Amtebegirt, wobei auf bie nach & 2 eintretende Ebeilung der Amtöbegirte Altenburg und Roda geeignete Rudflicht zu nehmen ift. Diese Basseiteilten mussen Bore und Junament, Perfensalter, Genate und Geworte, und wern mehrere Personen gleichen Bore und Junamenn, Ledensbalters, Glantes und Gewortes vorhanden sien eine fonflige nabere Bezeichnung, außerbem aber ben Steuerbetrag und ben etwaigen Steuerrichftanb (6. 8 unter 2) jebes ftimmberechtigten Bablere; fofern bie Urfache bes Steuerrudftanbes nicht in ber Steuerbehorbe felbft liegt, enthalten.

## 6. 16.

Die Masserfiche find von den Staderathen und Armtern zu Arbermanns Einsicht auszulegen, und ab dieß geschehen, ift im Arnts und Nachrichtsblatte und außertabl der Clabe Altenburg auch ie ein em ber derrichte Ordalbidter öffentlich bekannt zu machen. Reklamationen gegen dies Little, über welche in erfter Instang die auslegende Behöber, in zweiter und zugleich leiter Instang die Landersgerung enticherte, sind binnen acht Sogen nach öffentlicher Bekanntmachung der Liften bei der auslegenden Behörde anzubringen und in Lutgefter Fiff zu erledigen, worauf die Liften geschollen werden. Dur diefenigen find zur Theilnahme an der Wahl berrechtigt, welche in die Abberilke ausgenommen sind.

### 6. 17.

## δ. 18.

Herrauf hat die Wahlbehdte, und zwar, in so weit sie sliches für nottig erachtet, unter Zuziehung des Steueramts, sür jeden Wahlbegirt (5. 2) eine Abbefülungslisse (5. 10) anzusertigen, und biese nehft der oder den von ihr gesertigten Kiften der Hochbesteueren dann sofort in einem oder mehreren von ihr zu bestimmenden und össentlich dekannt zu machenden Lotalen öffentlich auszulegen.

Einsprachen gegen biese Liften find binnen beit Tagen nach offentlicher Bekanntmachung anunderingen. Die Entscheitung barüber fieht ber Wablbebre in einziger Inflang zu, und muß imnerbalb ber nachten acht Tage erfolgen, worauf die Liften geschossen werben.

#### §. 19.

#### δ. 20.

### Bablbeborben finb :

- 1) bas Kreibamt ju Altenburg fur ben 2. und 3. Bahlbegirt bes &. 2 und ben 2 .- 5. Bahlbegirt
- 2) bas Juftigamt ju Ronneburg fur ben 4. Bablbegirt bes 6. 2 und ben 6. bes 6. 3.
- 3) bas Areisamt zu Gifenberg fur ben 6. Wahlbegirt bes §. 2 und ben 7. bes §. 3. 4) bas Juftigamt zu Roba fur ben 5. Wahlbegirt bes §. 2 und ben 8. bes §. 3.
- 5) bas Rreidamt ju Rabla fur ben 7. Bahlbezirt bes g. 2 und ben 9. bes g. 3.

In ber Stadt Altenburg fleben bie nach §§. 18 und 19 ben Mahlischörden obliegenden Funktionen bem bassen bei bei Bahlischwein ober mehren von einem von der kandestegierung ernannten Kommissa geietet, weicher auch die den Mahlischörden nach §§. 21, 22, 25, 30 und 31 übertragenen Geschäfte übernimmt. An ibn hat der Stadtung die Listen der Hohnischen nach sie Abelingskissen and beren Schuss (§§. 18) abguseben.

#### 6, 21,

Die Bablbeborben theilen bie Babibegirte, beziehungeweife beren Abtheilungen, unter Beruds

ficigung ber Orteverhaltniffe in Unterabtheilungen, und bestimmen fur jebe folde Unterabtheilung befondere bie Beit ber Babibandlung und einen fur biefelbe moglichst gunftig gelegenen Ort.

#### 6. 22.

Die Borladung jur Mahl erfolgt minbestend acht Tage vor der Wahlbandtung durch öffentliche Bekanntungdung im Amts und Nachrichtsblott, bezüglich (b. 16) in den betreffenden Bestabtidtern, und überdieß in den Stadten durch Ausbert, auf dem Lande durch Aurrentladungen an die Ortsichter (Schulen). Bon der Wahlbehover ist auf geeignete Weise Gorge bassen, ut tragen, daß dei dieser Borladung ihrer Wahler gusseln gestabtung ihrer Wahler gusseln der felber in ber den der Abertabung ihrer Wahler gusseln der felber ber bestabtung ihrer Wahler gusseln der felber bei der Abertabung ihrer Wahler gusseln der felber bei der Abertabung ihrer Wahler Wahler Abertabung ihrer Wahler Wahler Abertabung ihr der Wahler Abertabung ihr der Wahler Abertabung er angebet.

#### 6. 23

a) Die Bablbehörde gieht gu jeber Bablandlung aus ber Zahl ber Stadtverordneten ober fonftigen Gemeinbeortreter in ber Stadt, und ber Ortsgrichtspersonen auf bem Lande zwei Bessahne, neiche ber Bablandlung beimobnen und bas darüber ausgennmene Proteolo mit unterzeinen. In ben Dorfern wahlt sie bagu solche Personen, welche zugleich die sich anmeldenden, der Behörde etwa nicht bekannten Babler augurtennen vermögen, in den Stadten ift zu letzteren Behuse ber betreffende Begieben beigungen.

b) Ber an ber Babibanblung nicht perfonlich Theil nimmt, begibt fich fillichweigend feines

Stimmrechts fur Die fragliche Babl.

c) Bor Beginn ber Babibanblung find bie Erschienenen barauf ausmertsam zu machen, bag fie ohne Rebenrudfichten nach Pflicht und Gewisten ihre Stimme abzugeben haben. Gin besonderes

Angelobniß Geiten ber Babler finbet nicht Statt.

d) Sobann werben die im Boraus nummerirten Stimmsettel gemischt und jedem Mahler einer jugestellt, welchen er hierauf mit bem Namen des von iem Gerdhlten versieht und bann in die hand des Borifischen zurüchzielt. Schreibunktubige ober am Schreiben Bihünderte alles ihre fiemen vom Protofollführer einzeichnen, welcher datunter Anlag und Austrag amtlich versichett und zu noch mehrerer Beglaubigung den solchergestalt beschreitenen Stimmzettel durch die beiden Bahlbeistande mit beren Namensbunterschrift sofort in Begenwart des Wahlers untergeichnen läst.

bas Babl : Refultat gezogen wirb.

1) Feber Babiforper, sowohl ber ber bochsibesteuerten Babler, ale eine jede ber brei Abtheilungen ber übrigen Babler, mabt mitteist einer besondern Babihandlung, allein und ohne Gegenwart eines andern Mabliforeres.

g) Es genugt relative Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit entscheibet bas bobere Lebens-

alter, und wenn biefes gleich fein follte, bas Loos.

h) In ber Babtversammlung feibst burfen weber Distuffionen Statt finden, noch Befchiuffe gefaßt werben.

i) Bablftimmen unter Proteft ober Borbehalt abgegeben, find ungiltig.

k) Das Duffimmen einer ober einiger nicht befugter Personen macht - unbeschabet bes Einfluffes auf bie Stimmenmehrheit fur einen Erwählten - nicht bie gange Babibandlung ungiltig.

1) Eine Bergutung fur Reifeaufwand ober Berfaumniß erhalten bie Babler nicht.

#### 6. 24.

3eber mannlide Staatsburger, welcher noch § 6. 6 und 7 an ben Bablen Areil ju nehmen berechtigt ift, und minbeftens bereits brei Iahre lang bem Staatsverbande bes Perjogibums angehört, ift in jebem Bablbegirte jum Abgevohnten wolbba.

#### §. 25.

Die gemachten Abgeordneten haben fich über bie Annahme ober Ablehnung ber Bahl binnen brei Nagen nach Buftflung ber Benachrichtigung gegen bie Bahlbehorbe ju erflaren. Eine Annahme unter Proteft ober Borbehalt gilt als Ablehnung.

## 6. 26.

Jeder Staatsburger hat dem ehrenvollen Aufe als Abgeordneter zu solgen. Nur ein mehr als Singinges Ledensbuller, anglich bescheinigte Arankpeit, unverschiedliche Awbescheit und von der Obeigkeit des Boshnorts beziglaubige habitische Unentwelstiedleit ihnnen Anträge auf ganzliche, bezäglich geitweilige Enthebung von der Theilnahme an den landschaftlichen Berfammlungen begrinden. Were eine Wahlperiode hindung Abgeordneter gewesen ist, darf für die nach es Wahlperiode die auf ihn wiederum gelallen Babl abehanen.

Sollte Jemand ohne solche Bründe die auf ihn gefallene Bahl als landscheftlicher Abgeordneter Seharulch ablednen, oder vor Ablaus seiner Bahlperiode die fernere Theinachme an den landschafte lichen Berssmulungen verweigern, so wird er dadund der aktiven und passiven Stadsschläsigkeit die allen landschaftlichen Bahlen sur einen nach dem Ermessen Endschaft sessuchen erkeitnaum von 2 die 10 Laderen verfulft und folges im Amtes und Nachrichtsblatt öffentlich betannt gemackt.

Benn ein Abgeordneter im Laufe einer Bablperiobe fein 65. Lebendjahr gurudlegt, fo berechtigt

ibn bies nicht jum Musscheiben aus ber ganbichaft.

Albiehungsgeschaft gegen bie Uedernahme ber Pflichten eines Abgeordneten ober Geliche um Entebeung von benselben find außer ber Zeit einer landschaftlichen Berfammtung bei ber bochften Cella anzubrungen und beschaftlichen Um Genehmigungssalle wird ber berteffende Stellvertreter
(§. 30) einberufen und bem landschaftlichen Borfamde bavon Vlachricht ertheitt. Werben beidertiel Geliche
wedernet dieste landschaftlichen Berfammtung veranlagt, fo sind sie an beren Borstand zu erichten
von biesem mit ben übrigen Abgeordneten zu eröckern und zu entscheiden. Im Genehmigungsfalle
geschiebt down, behuß ber Einberufung ver Schlichtertes, Anzeige beim Landscherten.

## §. 27.

Bater und Cohn tonnen nicht jugleich als Abgeordnete eintreten.

Wenn unter ihnen teine Einigung über einen freiwilligen Rudtritt erfolgt, fo geht ber Bater bem Sobne por.

Sollte bei einer im Lause ber Bahlperiode eintretenben Ergangungswahl ein Mann jum Abges ordneten erwöhlt worden, deffen Bater oder Sohn bereits Abgesedneter ift, so ift die Baht unwirte som Auguen gewählt werben.

## 6. 28.

Staatsbeamte, aktive Militars, Geiftliche und Schulbeamte bedurfen zur Annahme ber auf fie gefallenen Babl jum Abgeordneten besondere Erlaubnift ber Catatbregierung nicht, boch haben fie bie auf sie gefallene Babl alsbald ber ihnen vorgefesten Behorde anzugeigen. Die Militarieber bei Ministriums tonnen nicht als Abgeordnete gewählt werben.

6. 29.

Die landichaftlichen Abgeordneten werben auf brei Jahre gewählt, bergefialt, daß nach brei Jahren fammtliche Abgeordnete aus ber Sanbraf aus beiteben, und mit jeder neuen Wahlperiode auch eine burchgangig neue Babl ber Zanbtagsbaggordneten eintrilt.

Das landesherrliche Recht ber Auflosung ber Stande bleibt hiervom allenthalben unberührt. Außerdem erisicht das Recht jedes Abgeordneten, wenn die Bedingungen feiner Wählbarkeit aufhören.

Die Dauer ber Kinangperiobe ift tunftig auf brei Jahre feftaufeten.

#### 6. 30.

dur ieben landschaftlichen Alsgeroneten wird mittellk einer besinderen, ber Sauptwahl nachfolgenden Mablbandlung, auf welche bie für bie Sauptwahl getreifenen Bestimmungen Annenmag leiben, ein Stellvertreter erwählt. Der Stellvertretter bat für den Fall zeitweitiger Behinderung des Alsgordneten, sowie im Falle der ganglichen Webinderung bestieben bie bahin, wo der albamn neu zu wählende Abgeronete im Tabilgischt irtit, als Abgeroneter in die Landschaft einzutreten.

Die Funttion bes Stellvertreters erlifcht mit Ablauf ber Bablperiote, auf welche er gewählt

ift, fobann im Ralle ber Auflofung ber Canbichaft, und enblich, wenn bie Bebinaungen feiner Bablbarfeit aufboren.

#### 6. 31.

Die Graebniffe ber Abgeordnetenwahlen werben von ben Bablbeborben alsbalb ber ganbesregierung mit Beifugung ber Aften vorgelegt, welche bann die Babibandlung pruft und etwalge Erinnerungen gur Erlebigung bringen lagt. Ware Jemand in mehr als einem Wahlbegirt giltig gum Abgeordneten gewählt worben, fo ordnet die ganbebregierung - nach vorgangiger Bernehmung bes Gemablten baruber, fur welchen Bablbegirt er fich enticheibe, bafern berfelbe fich bieruber nicht icon gegen bie betreffenben Babibeborben erflart bat (6. 25) - fur biejenigen Babibesirte, fur welche er fich nicht entichieben bat, bie enforberliche Rachmabl an.

Die Geflorung über bie Entideibung ift an bie Panbefregierung binnen brei Tagen nach von berfeihen erhaltener Aufforberung abquaeben, mibrigenfalls bie Lanbesregierung obne Beiteres felbft enticheibet.

#### 6, 32,

Die Panbesregierung geigt bem Ministerium Die Ergebniffe ber Bablbandlung an, bas Minis flerium feht ben lanbicafilicen Borfland von ben gemablten Abgeordneten in Renntnig, und ieber Abgeordnete erhalt aus bem Minifterium ein porlaufiges Bablberret ju feiner Beglaubigung.

Cobalb ber ganbtag eröffnet ift, werben ber versammelten ganbicaft bie fammtlichen Bablaften porgelegt, und fie enticeitet ichlieflich uber bie Berechtigung ber ju Abgeordneten ober Stellvertretern Gemablten aum Gintritt in ibre Ditte,

Bei jebem orbentlichen Landtag mablt noch vor formlicher Eröffnung beffelben in einer vor: bereitenben offentlichen Sigung in Begenwart fanbesberrlicher Rommiffare Die Lanbichaft aus ihrer Mitte brei Kanbibaten fur Die Stelle bes lanbicafteprafibenten, und gwar in brei einzelnen Bablhanblungen. Es ift nothwenbig, bag bie ju ernennenden Ranbibaten bie abfolute Stimmenmehrheit erbalten, und es ift baber fo lange fort ju ferutiniren, bis biefe erlangt ift.

Diefe brei Kanbibaten werben bem Landesberrn vorgeschlagen, und es mabit berfeibe aus ihnen ben Landichaftsprafibenten auf Die Beit bis jum Beginn bes nachften ordentlichen Landtags. Bis jur Ernennung bes Prafibenten leitet ber ben Lebensjahren nach altefte Abgeorbnete ale Alteres prafibent bie Gefchafte.

Der Bebuife bes Prafibenten wird von ber Lanbichaft aus ber Babl ber anmefenben Abgeordneten nach absoluter Stimmenmehrheit erwählt und vom Canbebberen beftätigt. Die Babl geschieht in ber zweiten Boche bes Landtags und ift, ausgenommen ben Kall ber Auflosung ber Landschaft, giltig bis jum Beginn bes nachften Canblags. Er vertritt ben Canbichaftsprafidenten in folden Abwefenheits und Berhinderungsfallen, wo eine feriftliche Geschäftsverwaltung unthunlich ift, und unterfrust ibn überhaupt in feiner Amtsführung.

#### 6. 35.

Ergibt fich bei lanbichaftlichen Abflimmungen Stimmengleichheit, fo wird uber ben vorliegenben Antrag in einer ber nachsten Sigungen nochmals abgeflimmt. Eritt bier jum zweiten Dale Stimmengleichbeit ein, fo gilt ber Untrag fur abgelebnt.

#### 6. 36.

Alle mit biefem Befebe nicht in Gintlang ftebenben geitherigen gefetlichen Beftimmungen, inobefonbere bas Gefet, Die Batlen lanbichaftlicher Abgeordneten betreffend, vom 10. April 1848, Die bocfle Berordnung, eine Erlauterung und Erganjung der §5. 22 und 24 des Bablgesebes vom 10. April 1848 betreffend, vom 6. Mai 1848, die bochfle Berordnung, die abgesonderte Wahl der lanbichaftlichen Stellvertreter betreffent, vom 11. Dai 1848, und bie bochfte Befanntmachung, bie Abanderung einer Borichrift in §. 22 bes landichaftlichen Bablgefeich vom 10. April 1848 betreffend, vom 24. Mai 1848, werden biermit aufgeboben. Die burch §. 32 bes Gesetzt vom 10. April 1848 bereits aufgebobenen geschlichen Bestimmungen bleiben aufer Kneile.

Urfundlich baben Bir biefes Gefet eigenhandig vollzogen und bemfelben Unfer Bergogliches

Altenburg, ben 3. Muguft 1850.

(L. S.)

Georg, S. i. G.

Graf Beuft. Dierer, Connenfalb.

#### Beilage A.

Die gu ben Begirten bes Sauptfteueramts ju Altenburg und bes Steueramte gu Euda geborigen Dorfichaften, ale:

Mitenborf, Mipsbertichau, Beiern, Boda, Boberil, Bogishain, Bretein, Breitenhain, Burtersborf bei Mitenburg, Bulcha, Pumroba, Dispektootf, Oberatichis, Dolig, Dreicha, Chrenberg, Kurtersbain, Bichtenburg, Bulcha, Pumroba, Dispektootf, Oberatichis, Dolig, Dreicha, Chrenberg, Kernelain, Bichtenbainchen, Flemmingen, Foderborf, Frohnstorf, Garbisborf, Gabust, Garbisb, Gerfienberg, Gisborf, Großbord, Großbord, Großbord, Großbord, Großbord, Gebord, Bertipug, Großmeda, Großbord, Großbord, Gafbord, Deiterborf bei Niederwiera, Deiligenleicham, Halberg, Hauserborf, Deiterborf bei Niederwiera, Deiligenleicham, Haufenderf, Dinteruhlmannsborf, Zauern, Isfenik, Jüdelberg, Kainnis, Kauernborf, Kauer, Kaule, Riemmeda, Rieinvida, Ruden, Kodern, Kodhis, Kauernborf, Kauer, Kauer, Kauer, Kauer, Kreispig, Krobern, Kürble, Langen-leuba-Riederbain, Leefen, Lehma, Lehmad, Kreispig, Konflad, Dehma a. Beine, Spille, Bodern, Machain, Micheruperthain, Reine, Edward, Lehmad, Riederwiera, Riefenborf, Mobig, Detrarnsborf, Oberteupten, Dertibla, Detrambis, Detraticha, Phopischen, Phopische

#### Beilage B.

Die ju bem Begirt bes Steueramts ju Somolln geborigen Dorficaften, als:

Altfrieden, Deerwalde, Beiersborf, Bethenhaufen, Bohra, Bornehain, Brandrubel, Burtersborf bei Schm. Dobigden, Dobra, Dreufen, Drogen, Drofen, Baltenau, Frankenau, Gimmel, Gnadschat, Golbidau, Golfint, Golel, Graida, Großraunbain, Grofficdu, Großbaint, Großrach, wir, Guteborn, Dartha, hartroba, hainiden, hirfdfeld, Alfa, Ingramsborf, Katan, Kaurie, wir, Guteborn, Dartha, hartroba, hainiden, hirfdfeld, Alfa, Ingramsborf, Katan, Kaurie,

Rertschuß, Reinstöbnig, Rieinmudern, Aleinstedau, Aleintauscha, Lleintauschwig, Kobteni, Kobrenis, Kummer, Eddichau, Eddingen b. Schwölen, Lumpig, Aults, Bereicha, Meucha, Weicha, Wohles, Austorerich, Chonic, Politic, Modern, Politic, Politic, Nobrig, Obertoss, Obbern, Addbernis, Obernist, Nobres, Obertoss, Opisio, Obertoss, Opisio, Portona, Raudenis, Reichklot, Rodameuschel, Rolitic, Sachemade, Solicis, Schönbalde, Schönbald, Selfa, Sommerie, Frieder, Austorie, Molitic, Sachemader, Austorie, Molitic, Ballosader, Austorie, Molitic, Austorie, Molitic, Austorie, Ballosader, Bettelswalder, Wilderen, Ballosader, Bettelswalder, Wilderen, Ballosader, Bettelswalder, Wilderen, Ballosader, Battelswalder, Wilderen, Ballosader, Battelswalder, Wilderen, Ballosader, Battelswalder, Molitic, Austorie, Ballosader, Battelswalder, Molitic, Austorie, Ballosader, Battelswalder, Molitic, Austorie, Ballosader, Battelswalder, Molitic, Ballosader, Ballosader, Battelswalder, Molitic, Ballosader, Ballosader, Battelswalder, Molitic, Ballosader, Ball

#### Beilage C.

Schöngleina mit Binna, Luda, Schedig, Albereborf, Schleifreifen, St. Gangloff, Lofiden, Mutreborf, Bolleng, Moesborf, Dorna, Dubria, Modern, Echmanisborf, Lippersborf, Meißbach, Altinebersborf, Unterrentpelnoff, Bellborn, Dittenborf, Eindeborn, Austenborf,

### Beilage D.

Drafenvorf, Immig, Rabis, Bottnig, Mennervig, Arodbaufen, Schloben, Groben, Pobellag, Gernerus, Bainbach, Bulnig, Lasborf, Rantvorf, Riffa, Ulrichenalde, Arbinig, Geifenhain, Balterborf, Mentebach, Rattelborf, Brembig, Artibori, Drachbach, Martelborf, Menshig, Artibori, Drachbach, Martelborf, Menshig, Artibori,

#### Beilage E.

#### II. Bablbegirt.

Manja, Aotterit, Padit, Zichewit, Stinthdain, Chrenberg, Leinthja, Moderwit, Saara, Leindorf, Selleris. Giena, Lopid, Gartichte, Moderm, Orliganiechann, Britzig, Zehna, Chrendan, Deitschorf de Ebrendan, Zichega, Modily, Micherlicherg, Olipelidorf, Dauettoorf, Defendan, Dierboth de Ebrendan, Aleiden, Modily, Micherland, Milandan, M

#### III. Bablbezirt.

Stadt Lude, Territg, Breitenhain, Proffvorf, Bunroba, Wintersborf, Groba, Heudenborf, Pflichtenborf, Baltersborf, Reubraunshain, Ariebitich, Alepoberschau, Reupeberschau, Meustewig, Schnauberglaitiden, Mundsborf.

Roffs, Gorma, Aichtenhainichen, Bechau, Leefen, Sichernibich bei Altenburg, Dbermolbis, Untermolbis, Dbergefcha, Rautenberg, Knau, Rafephas, Kauernborf, Windischeuba, Poschwig, Eefesamalung 1850.

Remfa, Borgishain, Pahnis, 3ichafcelwig, Treben, Plottendorf, Arebanz, Comma, Untergetfcha, Gerftenberg, Polichmit, Primmelwig, Fodenborf, Pahna, Serbit, Abrana, Safetbach.

## sannt de hardite gelines in IV. 2Sablbegiet. A gen et off endin C . .

Stadt Schmölln, Schlofig, Steinsberf, Burtersborf bei Schmölln, Bagfreiß, Untschen, Sommeris, Rummer, Reicht, Norig, Taupatel, Iscernisch bei Schmölln, Achmindern, Sohma bei Schmölln, Steinsbadt, Beathersbain, Thombauten, Bettelsmalte, Schmist, Politelisin, Brifsbad, Brantoubel, Bollmersbain, Thombauten, Mettelsmalte, Schöniger, Statt Gefinig, Kouris, Haindown, Untergebentbat, Naunborf bei Gefinig, Nobel, Koblens, Pfareteori, Golfchau, Jürdau, Mattis, Schmigen, Bornsbain, Poenis, Schoniani, Drutern, Sudvet, Mettade, Guteborn, Golfc. Malblachfen.

#### V. Wahlbegirt.

Dreicha, Steinwis, Oberlobla, Robigier, Unterlöbla, Schelbis, Menflab, Archiffen, Schlaubis, Wielenuble, Ardbern, Petfa, Erspieda, Altinreba, Pofa, Oblita, Asplita, Azglavis, Artuguis, Starfenberg, Bertien, Mehna, Mijfeinis, Doligy, Arasia, Naunborf bei Mehna, Obertalia, Boeliffen, Gobern, Lufchte, Momichis, Gobern, Loffen, Assenia, Altenborf, Affreis, Schiptis, Burterborf bei Ultenburg, Taimmity, Journey, Schoffen, Schiffe, Arafdus, Schomardis,

Altfirden, Rolbenig, Enabfduh, Nobben, Notbenig, Jufig, Rieintaufdwitg, Platfduig, Trebuta, Dornen, Mobile, Graidpa, Gimmet, Gresfaulfawith, Göllnitg, Kertfduig, Ifdopperitg, Nodameutfdel, Dortrofia, Dobitfden, Ontruttel, Rollifa, Mucha, Perban, Lumpig, Keintaufda, Darthe, Orightensbain, Philips, Alternaufda, Darther Berthelmen, Dirfdfich, Richfloth, Frantenau, Dartrota, Rafau, Dobra, Bilbenbotten, Mbenigfd, Bobra, Groffitchnig, Keinflohnik, Grofflechau, Bobidpau, Fallenau, Jagramsborf, Drofin, Kleinflohu, Bertwalde.

Collection of the second of th

# erz. Sachs. Altenburg. Geseksammlung.

-14 77

Stife XII. manied ne anuther out I & & Outside Musacau of 17. September 1850.

## 42 Berordnung,

bas Strafperbot bes Sanbels mit Lefebola betreffenb.

Mil. Th. pom 6. Muni 1850.

(Bubifigirt in Dr. 71 bes Umes - und Radrichtsblattes vom 3. September 1850.) 110 242

## Geora.

von Gottes Gnaben, Bergog ju Cachfen, Julich, Rleve und Berg. auch Engern und Befiphalen 2c.

Dhaleich es in bem jum Schute ber holgungen ic, erlaffenen Gefebe vom 19. Januar 1849 in ben 66. 21 und 22 ausbrudlich ausgesprochen worden ift, bag bas lefen von burrem Bolge in ben Staatsforffen ben armeren Unterfhanen lebiglich ju ihrem eignen Bebarte geftattet ift, fo bat fich boch in neuerer Beit, namentlich im Befiltreife, ein folder Difbrauch biefer Boblthat ju Zage gelegt, und es ift bie Bolglefe. Erlaubniß, gang gegen ben Ginn ber Befebgebung, fo ungefcheut jum Mittel eines befonderen Erwerbs : und Sandels : 3weigs gemacht worden , daß Bir Une. jum Schute ber Ctaatsforften gegen fernere rechtswidrige Behandlung, veranlaßt feben, biermit Sol genbes ju verorbnen, begiebentlich einzuscharfen :

Bebe Beraugerung von Belge, welches vermoge ber in ben 66. 21 und 22 bes Gefetes vom 19. Januar 1849 ertheitten Erlaubniß jum Lefen burren Soiges in ben Staatswalbune gen gefammelt wirb, ift verboten.

Rur ben Dfifreis bebalt es bei Buwiberbanblungen gegen biefes Berbot bei ber Beflimmung in 6, 21 Rr. 3 bes Befetes vom 19. Sanuar 1849 fein Bewenben.

Rur ben Befifreis bagegen wird verordnet, bag, wer bart folches von ibm ober ben Seinigen gelefenes boly, fei es in großen ober fleinen Quantitaten gang ober theilmeife verlauft ober um Gewinnftes willen einem Unbern überlaft ober fonft wie peraufiert, in eine polizeiliche Strafe von 5 Reugrofchen verfallt, außerbem aber bas bolg ober ber bon ibm für baffelbe erlangte Erios ju Gunften bes Staatsfistus tonfiszirt und ihm nach Befinben, namentlich im Rudfalle, Die Erlaubnig jum Dolglefen in ben Staatsmalbungen fur eine beftimmte Beit ober außerften Kalls auch ganglich entgogen werben foll.

Ift ber Berurtheilte bie Belbftrafe ju erlegen unvermogenb, fo ift biefelbe in Befangnig von minbeftens einem halben Tage ju vermanteln.

3m Uebrigen treten in Begug auf Rudfall und Untersuchungeverfahren bei Bergeben tiefer Art bie Borfchriften in ben 66. 10, 26, 27 und 28 bes Gefebes vom 19. Januar 1849 in Rraft.

## 162 G. C. 4860. Cr. All. Dr. 48, Enifolis a. Befanitin, v. 24. Dr. 1838. A Course Bhipman, Ar.

Die Borfipolizei- und Juffigbehorden, ingleichen bie Ortsaerichtspersonen baben ibr genauffes Augenmert baben ju richten, das fliebertettungen bes oligen Berbots nich Statt finden und folche, wenn fie zu ührer Aenninff gelangen, pflichtensfig gibt Unterjuchung zu bringen.

Gegeben ju Attenburg, am 6. Juni 1850.

### (L. S.) Muf Er. Sobeit Sochften Epezial Befehl.

R. Dierer. Connentalb.

AZ MEROLOVERIES.

## 43. Berordnung ber Landebregierung

jur Einschafung und resp. Erlauterung ber Bekanntmachung vom 24. Oktober 1836, bas haustren mit Buchern und Drucksachen und bas Sammeln von Substriptionen auf bergl. betreffenb,

vom 1. Juli 1850.

(Publigirt in Rr. 65 bes Umte und Radrichteblattes vom 13. August 1850.)

Altenburg, am 1. Juli 1850.

herzogl. Sach f. Banbesregierung. D. Schuberoff. B. S. 1850. St. XII. Rr. 44, Außerfursfetung v. Papierg. u. Rr. 45, Rechte mith. Stiftung. betr. 103

## 44. Ministerial Betanntmachung, ...

bie Außerfursfehung von Papiergelb betreffend,

. vom 1. Auguft 1850.

(Dubligirt in Dr. 64 bes Umte: und Dachrichtsblattes vom 9. Muguft 1850.)

Um die Uebeistände zu beseitigen, welche sur Tagebeigen verschiedener Staaten entstehen, was ausgegedenes Kapiergeld ohne Kellstung einer gerdumigen Fill und ohne ein weiter Ausbehung erlogende össendentmadeung deies Zermine ausge rute gefest wird, daben sich verbinderen Kegterungen von Preußen. Beden, Kreiffentste Bekertags vom 26. Wai vorigen Jahres verdünderen Kegterungen von Preußen. Beden, Kreiffentsgestellung von Kegterungen Kegterungen Kegterungen Kegterungen Kegterungen Kegterungen Kegterungen, Beden, Kreiffentsgestellung Kegterung Kegterung

eine Außerfurdsehung des von ihnen ausgegebenen Papiergeldes nicht andere eintreten zu lassen, als nachdem eine Knicklungsfrift von mitwolkens vier Wochen selfgesetzt und vernigstens der Monate von ihrem Ablauf sowohl im eigene Staat Gentlich bekannt gemacht als auch den übrigen verdünketen Regierungen behufs der Verkündigung in ihren Staaten amilich notifigiert worden ist.

Diefer Beschuss wird hiermit unter bem Bemerken jur offentlichen Kenntnis gebracht, daß baburch bie in Art. 4-bes Gefeges vom 16. Juli 1848 getroffens Bestimmung wegen Unberaumung einer Beschusseist werden in Bereich bestammung eine Beschusseist werden der bereichtige Einlosung der hierlandlichen Kassen in der Kraft geseht zu achten ift.

Mitenburg, ben 1. August 1850.

Derzoglich Gadfifdes Minifterium. Graf Beuft.

## 45. Minifterial = Befanntmachung,

bie Ertheilung ber Rechte milber Stiftungen an ben von ber Sattler , Geifer , und Tifchler : Innung ju Schmolln errichteten Begrabniftaffen : Berein betreffend,

vom 8. Auguft 1850.

(Publigirt in Dr. 72 bes Umte: und Radrichteblattes vom 6. Gentember 1850.)

Seine Dobeit ber ergierente Bergog haben auf Ansuchen Die Statuten bes von ber Sattier., Seiter- und Tifcher- Innung ju Schmidt errichteten Sterbefaffen Bereins ju beftatign und biefer

wohlthdigen Anffalt jur beffern Sicherung ihres Beffebent und Gebeibens bie Rechte milber Stifftungen ju verleiben geruht.

Mitenburg, ben 8. Muguft 1850,

Bergoglich Sachfifdes Minifterium.

## 46. Berordnung ber Landesregierung,

bie Musftellung ber Jagbicheine betreffenb,

vom 19. Muguft 1850.

(Dubligirt in Dr. 67 bes Umte. und Radrichtsblattes pom 20. Muguft 1850.)

Begen Ausstellung ber Jagbicheine, beren gefehlicher Borichrift jusolge (Jagbpolizeigel. vom 3, b. Dr. S. 15) alle biefenigen, welche bie Jagb ausüben wollen, ju ihrer Legitimation beburren, with mit bebuffer Gernachtelung Rolaenbes verorbnet.

1.

Alle Poliziskehdem, welche nach §. 15 des Jogbpolizisgefiech in dem Hall fommen, Jagde-scheine auszustellen, baben ihren Bedarf an dazu erfordertichen Formularen von der mit beren unentsgeldlicher Ausgade beauftragten Regierungskanziel gegen Empfangschein zu beziehen.

2.

Bei Ausstellung eines Jagbicheins, wozu ausschließlich die von der Regierungskanzlei zu beziehenden Formulare benutt werden durfen, hat die betreffende Poliziebehord fich genau nach ben Borschriften in § 15 und 16 des Jagdpoliziegefezes zu achten und insbesondere benfelden jedesmal nur bann zu verabschan, wenn

- a) ber gesehliche Betrag bon Funfgebn Reugroschen bafur baar erlegt wird und
- b) wenn vom Empfanger überdies nachgewiesen ift, bag er mit Landes ober Communal: Abgaben nicht ein Jahr lang im Rudftande fich befindet.

3.

Im Communalbemfle fiehenbe Frift und SagbeBomte erhalten jedoch ben Sagbichein, soweit es fich um Ausübung ber Sagd in ihren Schubbegirten banbett, unentgelblich, und es ist bies und fur welchen Schubbegirt fie gelten, in ben betreffenden Sagbicheinen ausbrucklich anzugeben.

#### A.

In ben Sagbichein hat die Polizeibehorbe Ramen, Stand und Bohnort bes Empfangers, ingleichen bie gesehliche Beitbauer seiner Gultigkeit einzutragen. Die Bezeichnung ber ausstellenden Beborbe

wird burch Aufbrudung bes fowarzen Dienfiftempels berfelben bewirft, bem bie Unterfcrift bes betreffenden Beamten nebft bem Tage ber Ausftellung beigufagen ift.

5.

Ueber die von ihr ausgestellten Isgolcheine bat jede betreffende Polizeibehörde ein fortlaufendes Berichniss ju schieren, in weiches Jamen, Stand und Wohnort der Empfanger und wenn biefer ein Ausländer eif, debriode Rame, Stand und Wohnort seines Burgan, auch der Zag ber Aussellung einzutragen ift. Die Aummer biefes Berzeichnissen ift. Die Aummer biefes Berzeichnisses wird auf der Borberfeite bes Jagbideins oben auf infen Sand bemerk.

6.

Sphiestens mit Ablauf bes Monats Mary jedes Jahres haben die betreffenden Poligeibehörden über ben Berbrauch der im Berkaufe bet berfloffenen Jagbiatres von der Regierungskanzlei bezogenen Jagbicheine Formularen Rechung ahuftegen, den Betrag deb für die ausgestlellen Scheine eingenommenen Eribies an herzogliche Landeskegierung einzufenden, hierbei den nöbigen Nachweis über die etwa unenigelidie (f. Nr. 3) an Communale, Hoffen der Jagdbeamte veradfolgten Jagbicheine zu geben und die gebrauchten Formulare beizigügen.

Die Nichtbeachung biefer Borforiff bat eine Ordnungsfingte von 5 Abglern jur Folge. Restbangigteit finder indet Statt, wielmach bet bie betreffende Befobete für jedes nicht gutudgefendete Eremplar ben gesthicken Betrag von 15 Reugrochen ju ertigen, foweit nicht ber Rachweis der

unentgelblich ju bewirten gewefene Mubftellung gegeben ift.

7.

Diese Berordnung bezieht sich nicht auf die im Staatsbienste fforst und Jagdbeamten, welche wegen Erlangung der nichtigen Jagbicheine an ihre Dienstaussichtlicheberde fich zu wenden daben. (Jagdvol.Ges. § 15.)

Altenburg, am 19. Auguft 1850.

Bergogi. Gadf. Banbebregierung. D. Schuberoff.

## 47. Befanntmachung ber Landesregierung,

bie gefetliche Beite ber gewöhnlichen Teuereffen betreffenb,

vom 24. Muguft 1850.

(Publigirt in Rr. 70 bes Umte: und Rachrichteblattes vom 30. August 1850.)

Bur Beseitigung barüber entstandener Zweisel, ob nach Erias ber Berordnung Berzoglicher gantetregirung, die Anteiregen gert, sognannter rufflicher Feutreffen betr., vom 16. Febr. 1849 (Gef. Sammlung 1849 S. 45), in welcher im Schulfist von Rr. 3 die Beite ber gewöhnlichen Effen ju 18 3oll bestimmt ift, die Bosschrift bet §. 7 der Feutrordnung vom 7. Mary 1782

106 G. C. 1850. St. XII. Rr. 48, Bufat ju bem Lebngelb-Abibfunge-Gefes vom 17. Januar 1849.

(3. Beif, Samml. S. 108), wonach eine Effe blos 14 3oll im Lichten weit zu sein braucht, noch gefehiche Geltung babe, wird von Bergogicher Tandebergierung mit bodfer Genebmigung bierdurch ertlauterungswerfe bestimmt, baß die gedachte Borschrift bes & 7 der Aucroebnung als durch bie obenermednie Regierungsverordnung ausgehoben zu betrachten ift, und beshalb jede neu zu erbauende Effe, weiche nicht unter die durch die nachtliche Ekroebnung nachgelfenen sognannten rufflichen Effen abott, eine Weite von mindelten ach als ein Boll im Lichten erbalten muß.

Mitenburg, ben 24. Muguft 1850.

Bergogl. Gadf. Banbebregierung. D. Schuberoff.

## 48. Befanntmachung bes Kinangfollegiums,

Bufas ju bem Lehngelber : Ablofungs : Gefes vom 17. Januar 1849,

vom 26. Muguft 1850.

(Publight in Dr. 71, 72 und 73 bes Umte, und Rachrichteblattes vom 3., 6. und 10. September 1850.)

Machdem von Herzoglichem Finangtollegium bier auf den Grund bochfter, in Folge eines don Seinen piefiger Landschaft ausgestprocheme Muniches, ertheitter Erndchtigung die Andrhung getroffen worden ift, daß in solden Fällen der Abidjung von, nach den beziglichen Geleben von 17. Annaum und 16. Februar d. 3., abzulosenden Reallasten, wo der Caatestelle der berechtigte Abeil ift, und die Abidjung dem iesessalle getroffenen Uedereinsommen zussige durch Kapitalgablung gur sescheben bat, die Abidjungskapitalien sosiert nach ersoglete Berechnung und resp. nach Ablauf der in 5. Der Aussthehungs kerrorbnung vom 30. Juni 1849 gelegten Deitwochensiftig eggen in Borweis der Expecialsommission von dem Montagen in 1849 gelegten Deitwochensiftig gegen in Borweis der Expecialsommission von bem Pflichtigen nehst verfalkenn Jinsen an das Kentamt der betreffenden Auftschaft gezahlt, und von beiem, mit Borbehalt der Genehmigung des Arregolichen Finangtoligiume, gegen Interindensitung angenemmen werden konnen; so wird Solders zur Nachtschund und Rachaftung ber Ariblungspflichtigen und der betreffenden Perzoglichen Kassen.

Mitenburg, ben 26. Muguft 1850.

Derzogl. Gadf. Binangtollegium, Chr. gr. bafe.

## 49. Befanntmachung ber Generalfommiffion fur Ablofungen,

bie Prafentagionegebuhr fur Kurrentlabungen in ben von ben Begirtsablofungetommiffaren gu behandelnden Abidfungefachen betr.,

pom 4. September 1850.

(Publigirt in Dr. 74 bes Umte: unb Radrichteblattes vom 13. September 1850.)

Mitte'st böchsten Restripts vom 14. verigen Monats ift sier alle diezeinigen Abibsungssachen, wei den nach der Vererbaung vom 20. April diese Jahres den Bezirksablölungstaden, jur unmittelbarre Leitung und Regultung überwiesen worden sind, eine Herabsteung der Kraffentgion von Autrenstadungen (Hatenten) unter Rr. 435 der Taerobnung vom 22. Mai 1841 gerönden von Schickpressehe (vergl. die Verordn. vom 30. Juni vor. 38. § 27 Rr. 3) indevet verstügt worden, als tunstigin, sobald in einer und derschen Abibsungssache zleichzeitig mehr als 20 Personen, sei es mittell eine es Verentes dorn mittell mehr erer Verente zu laben sind, vor die Person über 20 hinarb nur eine Präsentse dorn mittell mehr erer Verente zu laben sind, vor die Person über 20 hinarb nur eine Präsentse dorn mittell mehr erer Verente zu laben sind, von die Person über 20 hinarb nur eine Präsentse dorn die Verente der Rr. 3 Pr. in Ansag gebrach werben darf, während sind die erklen zwanzig vorzuladenden Personen der Schown is 1 Rgr. 3 Pr. nach wie vor slaubit verteben tann.

Goldes wird jur Radricht und Rachachtung andurch befannt gemacht.

Allenburg, ben 4. September 1850. Dergogl. Gach Generaltommiffion fur Ablofungen. Grutiger.

## 50. Befanntmachung ber Landebregierung und bes Finangfollegiums,

Die Gewerbsteuer Derer, welche ein Gewerb im Umherziehen betreiben betr.,

nom 5. Ceptember 1850.

(Publigitt in Rr. 73 bee Umte : und Rachrichteblattes vom 10. September 1850.)

Bewerhfteuer allein ertheil' ihnen jedoch keineswegs bie Befugniß jum Betriebe bes Gewerbes, Lebtere ift vielmebr, als Gegenstand ber Gewerbeholigei, von erflerer völlig unabbangig — § 29 f.; — baber benn alle ben Gewerbebetrieb im Umbergieben betreffenben polizeisichen Borschriften auch fers nerbin zu bevobachten find.

Bur Aussubrung und Aufrechthaltung biefer Bestimmungen weisen wir idmmtliche Polizei, und Steuerbehörben, insbesondere die Genebarmeite und das Steuerauffickhopersonal an, sorgsam gegen Uebertretungen berselben zu wachen, und die zu ihrer Kenntnis gelangenden Bergeben unnden fichtig der Lompetenten Behorde, die Steuerhinterziehungen insbesondere der zustandigen Orts-Ge-

richtsbeborbe, jur Beftrafung anzuzeigen.

Mit hochster Genedmigung ordnen wir aber auch zugleich an, das die Poliziebehörden in den Ertaudvillscheinen zum Betried eines Gewerds im Umberzieden, welche von ihnen auszussellen find, ausderullich die Bedingung einzusschaften hoden, das der Craudvillsschein erst dann seine Gättigkeit ertange, wenn von dem Steueramte darauf dezugt worden sel, entweder, daß das Steueramte den Ertaudvillsschein, ober daß es ist in den Aflace, won de Steuer nicht zu den geworden Bewerde und Parfonalsteuer-Arreninen oder nach Redbienstagen, sondern nach §. 43. 1 a. des Bestehes wom 2. April d. 38. zu ertsgen ist) die Setzet in Empfang gemommen dade.

Auf biese Bedingung haben die Polizeibehorben bei Aussertigung ber Eclaubnifischeine bie betreffenden Gemerbtreibenden, jumat wenn folde andern Staaten angehoren und die diesseitige Gewerbsteuer zu entrichten noch nicht in dem Fall gewesen sind, unter Berwarnung vor ben Ertrafen ber Setuerhinterziehung und des Gewerbebetriebs ohne polizeilide Erlaubnif, besonders ausmerfe-

fam ju machen.

Der Ginwand, bag biefer Boridrift nicht ober nicht gehorig nachgegangen worben fei, tann jeboch einen genugenben Brund jur Befreiung von ber Strafe nicht abgeben.

Altenburg, am 5. September 1850.

Bergogl. Gachf. Banbesregierung. S. Schuberoff.

Bergogl. Gadf. Finangtollegium.

# Kerz. Sachs. Altenburg. Gesetzsammlung.

Etud XIII.

1850.

Musgeg. b. 24. Geptember 1850.

## 51. Befeb,

Die Abanberung mehrerer Bestimmungen bes provisorifchen Gefetes über bie Ginführung pon Schwurgerichten zc. vom 24. Mary 1849 betreffenb.

bom 16. Ceptember 1850.

## Wir Georg,

von Gottes Gnaden Bergog jn Cachfen, Julich, Rleve und Berg, auch Engern und Befiphalen zc.

verorbnen mit Beiratb und Buftimmung getreuer Banbicaft biermit folgenbe Abanberungen mehrerer Beftimmungen bes proviforifden Befebes über bie Ginfübrung von Schwurgerichten z. vom 24. Mars 1849.

Bu 6. 20 bes Befebes:

a) Der Berichtshof ift befugt, wenn Grunbe ber 3medmaßigfeit bafur fprechen, ben Beitraum von brei Monaten amifchen Affifenfeffionen ju verfurgen ober ju verlangern, auch eine bereits anberaumte Affife, felbft wenn fie fcon begonnen bat, ju verschieben. Es ift nicht erforberlich, bag amis ichen ber Beit ber Bertagung und ber Kortfebung ber Affife ache Zage innen liegen, und es greift in

herbeigerusen werben ju konnen, sondern in der in § 20 fur die Sauptgeschwornen angeordneten Beise (f. jedoch unten sub IV. i. ju §§. 22. 50 und 53) jur Affie vorzuladen. Außerdem find die ausgelooften acht Stellvertreter ber hauptgeschwornen (f. unten IV. d. ju §§. 22. 50 und 53) ju gleicher Beit von ihrer Ausloofung und bem Sage bes Beginns ber Affife in Kenntnig ju feben.

Bu 65. 21 und 44.

Die Beftimmung über Beftellung ber Aubitoren ju Offigialbefenforen wird babin erlautert, bag biefelben nur, wenn fie berartige Bertheibigungen zu übernehmen fich bereit erflaren, nach bem Ermeffen bes Prafibenten bes Berichtshofs. beguglich bes Dberappellationsgerichts mit Diffajalbefenfionen beauftragt merben tonnen.

Bu §6. 22 und 49. a) Die Ausübung bes Geschwornenamtes als Saupt- ober Ergangungsgeschworner gewährt nicht fur bie nachften vier, fonbern nur fur bie nachften brei Gigungen ein Ablehnungerecht. Daffelbe gilt fur Die fieltvertretenben Bauptgefcwornen (f. unten ju §6. 22. 50 und 53 f. und g.).

b) Die in \$. 22 ben Saupt : und Erganjungsgefcwornen angebrobten Strafen bes Ungeborfams finben auch Anwendung auf Die ungehorsamlich ausbleibenben ftellvertretenben Sauptgeschwornen, und auf Die gelabenen feche Erganjungegeschwornen icon bann, wenn fie am Sibungetage im Sibunge. lotale jur beftimmten Beit ungehorfamlich nicht erfcheinen.

3u &6. 22. 50 u. 53.

a) Far bie Beit ber Gittigkeit bes provisorifchen Gefetes, Die Einführung von Schwurgericheten z. betr., werden ju ben bereits gewählten 232 noch 232 Geschworne auf Die in & 50 bes Gefeges und f. XXVII. ber Minifterialverordnung dazu geordnete Weise hinzu gewählt, so daß die Bahl ber Geschwornen fur bas herzogthum kunftig in 464 besteht, aus benen nach f. 53 Unfer Landesjuftiatollegium fur jebe Affifenfeffion 36 Sauptgefdmorne auslooft. Befehlammlung 1850. 21

b) Bor ber in §, 53 angerebneten Bosdiefung bat Unfer Landessinstiftollegium mittelst einer Bekanntmochung im Amtelbalte, unter himmelung auf bemnächt wieder flatistindende Affien alle biesenigen Geschweren, weiche in den letvergangenen dei Assisienigen des Amt eines Haupte, eines stellvertretenden Haupte vor eines Ergänzungsgeschworten schwe nien oder mehrmal ausgerich, vom Bage des Scheinsighe bereits iberfahrten daben, ausgliederen, binnen wierzich Zegen, vom Azge des Erfärinens der Bekanntmachung im Amteblatte an, unter Brifigung der etwa erfordertichen Bescheinigung, an das Justizscliegum derbier sich zu erfären, des sie von dem nauf den genannten Erführen zustigen Beschweiten Rechte der Erfären, des wenden auf den genannten Erführen zu erfürschen Brichte beiten sien genannten Erführenden Rechte der Abschnung dann, wenn das Loos sie tersten beiben Gründen, zu entlehnenden Rechte der Michaus dann, wenn das Loos sie tersten beiben Gründen, zu entlehnenden Rechte verlussig geden würden. Ersost des nachelassene Erstlärung nicht, oder nicht zeite, der eint des angeberotes Präsius dem Beschweiten Artelt.

c) Unfer Juflizbeligium hat sodann die Mummern derjenigen Geschwernen, welche hierauf zeitig und giltig ablehnten, in die Loodurne gar nicht hineinzustun, vielmehr nur aus den noch übrigen Rummern nach Massabab der § 5. 35 bie ersorberlichen 36 dauspiechwornen auskundosen.

d) Nach Bollenbung biefer Boosziehung bat Unfer Canbesjuftigfollegium ferner aus ben noch in ber Urne befindlichen Rummern in gleicher Beile acht Rummern burch bas Loos zu gieben, beren

Erager als Stellvertreter ber 36 Sauptgefcwornen gelten.

e) Rachstem find von Unserm Landesjuftiglollegium aus ben sammlichen nach §, 50 am Orte ber Afficensigung und aus ben 12, nach §, 51 aus bem Umtreise Liner Stunde um den Assistationer ernannten Geldwornen in berselben Weise nicht mehr zwolf, sondern nur fech Erganiumschafchworne

auszuloofen.

1) An die Stelle beijenigen, nach \$. 20 bes Geseiges vorgelabenen, 36 hauptgeschwornen, welche bei bem Schwurgerichtsbofe innerhalb ber dreisdigen Briff dom Empsang der Labung an aus einem ibnen noch (i. oben IV. unter b.) unschenden geseigten Abschwungsgrunde gistig ablehen, sind jundcht nach der Reibesolge iber Ausloosung so viele der ausgeloosten fellvertretenden Sauptgeschwornen, als zur Ersulung der Zahl 36 ersobertich sind, von dem Schwurgerichtsbosse zur Paulpgeschwornen, als zur Ersulung der Zahl 36 ersobertich sind, von dem Schwurgerichtsbosse zur hauptgeschwornen, als zur Ersulung der Jahl 36 ersobertich sind, von dem Schwurgerichtsbosse zur hauptgeschwornen den noch eine und Begein ber Ausgeschwornen dann noch gestattet, wenn die Stellvertreter noch zeitig zum Begein der Alsse eine Stellvertreter noch zeitig zum Begein der Alsse eine Stellvertreter des ziehen gestellvertreten vor der Stonen.

g) Den nach der Bestimmung unter d. ausgeloosten acht kelbertretenden Haupperschwerten fieden far den Kall ibrer Benutung dieselben Ablehnungsrechte zu, welche den Sauppleschwornen zufommen, soweit dieselben nach der Westimmung unter b. überhaupt noch gestiend gemacht werden können. Sie haben jedoch diesel Ablehnung unter beigeschigter ersoverlicher Welchenungung, den andern nach Gebaben jedoch dieselbenung unter beigeschieften von empfangenen Rachtick fabricht über ihre Auslich und genen Rachtick für den ihre Auslich und genen genen Rachtick für den fall übere Einberufung an (f. oben 1. ju §. 20 lit. b.) bei dem Schweitzglichslich für den Kall ihrer Einberufung im Woraus anzugigen, wörigenschließe bed Rachte zu solcher Wichtpung, wenn der

Ablebnungegrund nicht erft nach biefer Frift entftand, verluftig geben.

h) Der Eintritt ber Ergangungsgeschwornen in die Reibe der Saupgeschwornen sinde beirnach erst Beit von der flatt, wenn die ach Ercheverteres (f. den IV. unter d.) jum Ersie der innerhalb ber oben unter f. gedachen Deritagsfrift abledeneden Saupgeschwornen nicht auberichen, oder sieder Saupgeschworne glittig, aber nicht so zeitig gelichen, des die Seitwertetert für sie zum Beginn der Alfiss noch eine gegogn werden können, oder wenn während der Alfisse von der der unter eine Angele der Geschwornen noch welche ausfallen.

i) Die Borladung ber ftellvertretenben Saupt:, sowie ber Ergangungegeschwornen jur Sauptverhandlung ift an bie in §. 20 bes Gesethes geordnete achtfagige Frift nicht gebunden, sonbern tann

ohne Beachtung einer Frift nach Bedurfniß erfolgen.

Bu §6. 24 u. 54. Bufolge vorstehender Bestimmungen sub IV. 24 pf. 22. 50 und 53 ift in §. 24 fatt ber Borte: "12 Ergangunghefchwornen"

gu feben :

"6 Ergangungegefdwornen"

und in §. 54 fatt ber Borte:

"wie ber 12 Ergangungsgefdwornen"

einsufågen :

"wie die ber acht ftellvertretenben Saupt - und feche Ergangungegeschwornen".

Bu 66. 44 u. 48.

Die von bem Oberappellationsgericht aus ber Bahl ber Oberappellationsgerichtsabvofaten befiellten Bertbeibiger erhalten in allen Fallen bie bei der Berthandlung felbft erwachfenen Bertheibigungsges bibren burch ben Staat bagait, paziglich vorgeschoffen.

VII.

Bu SS. 50 u. 58.

Die Dauer bes in §. 50 gebachten Provisoriums von zwei Jahren, welche mit bem 13, April 1851 ju Enbe geben, wird vom erwähnten Zage an noch auf zwei Jahre verlangert.

Die Borichriften bes gegenwartigen Gefebes treten mit bem Tage feiner Bekanntmachung in Rraft. Urtumblich baehen Bir biefes Gefeb bochfleigenhandig vollzogen und mit Unferem Derzogl. Infiggel verfeben.

Co gefcheben und gegeben

Summelsbain am 16. Gentember 1850.

(L. S.)

Georg, S. j. G.

Graf Beuft. Pierer.

Connenfalb.

52. Befes,

bie Abichatung bes Grunbeigenthums betreffenb,

vom 16. September 1850.

Georg,

von Gottes Gnaden Bergog ju Cachfen, Julich, Rleve und Berg, auch Engern und Weftpbalen 2c.

Bu Fortiftung ber burch Unfer Patent vom 11. Juni 1845 eingeleiteten Borarbeiten fur eine neue Regulitung ber Grundigene und bee Supothetenwofens foll eine Abichabung bes Grundeigenstums in Unferm Dezogehum flatifinden, und wir verordnen bieferhalb mit Juftimmung Unferer getreuen Landicalt wie folat.

A. Gegenftanbe ber Mbichagung.

6. 1.

Die Abicabung erftredt fich auf bas gefammte Grundeigenthum an ganbereien und Gebauben. Musgefchloffen bleiben nur

1) alle jum Staatsgut geborigen Gebaube und Grunbftude, jeboch mit Musnahme

a) ber fruber fogenannten Rammerguter,

b) ber icon beffeuerten, insbefondere feit bem 29. April 1831 erworbenen Grunbflide. 2) alle ju offentlichem und allgemeinem Gebrauche bestimmte Dberflachen, ale Plate, Gaffen, Bege (chauffirte und nicht dauffirte Lanbftragen, Rommunitationewege), Rirchbofe ic.,

3) alle jur Bermaltung ber Gachf. Baierichen Gifenbahn geborige und auf bem, bem Ronigl. Sadi. Staatsfietus eigenthumlich juftebenben Areal errichteten Gebaube,

4) alle Rirchengebaube bes ganbes,

5) alle teiner Benutung fabigen Rlachen.

B. Magemeine Sauptgrunbfage. 1) Mb. unb Einicha-

pung.

Das Abichabungemert gerfallt in zwei Sauptabtheilungen und gwar:

a) in bie Abicatung, welche bie Ermittelung bes generellen Reinertrags (6. 8) ber ganbes reien nach Rormaltiaffen unb

b) in bie Einichahung, welche bie Feftstellung bes befinitiven Reinertrags berfelben (§. 9 ff.), fo wie bie gesammte Bertheermittlung ber Gebaube jum Gegenstanbe bat.

2) Reinertrageermite telung.

Bei Ermittlung bes Reinertrags, b. b. besjenigen Ueberichuffes, welcher nach Abjug ber Bewirthichaftunge : und Unterhaltungetoften von bem Gelbwerthe bes Robertrage ber ganbereien und Bebaube im Durchfchnitt mehrerer Jahre bei angemeffenem Berfahren ju erwarten fleht, werben bie ben Grunbfluden anbangenben Gerechtfame, fowie bie barauf baftenben gaffen und Befchwerungen nicht in Betracht gezogen.

Bebe Pargelle wird eingeln, b. b. fo eingeschatt, ale wenn fie fur fich und ohne Berbinbung

mit anbern Grunbfluden bewirthichaftet murbe.

C. Befoudere Befimmungen wegen ber Landereien.

turjuftanbes.

In ber Regel ift berienige Rulturguftanb, welcher gur Beit ber Ginichagung vorgefunden wird. au berudfichtigen.

Blos bann, wenn ein Grundftud burd Bernachlaffigung, ichlechte Behandlung ober bie Urt 1) Ginflug bee Rulfeiner Bewirthichaftung in einen Buftanb, welcher fich leicht verbeffern lagt, gerathen, ober nur burch aufferorbentliche Dilfsmittel auf eine Bobe gebracht ift, auf ber es fich ohne jene Dittel nicht bauernb erhalten fann, foll von bem vorgefundenen Buftante abgefeben, und lebiglich berjenige Reinertrag ermittelt werben , welcher fich bei Unwendung gewohnlicher Rulturmittel und bei pfleglicher Bebandlung nach Dagaabe ber naturlichen Ertragsfabigfeit bes Grunbflud's murbe erwarten laffen.

2) Rultur . unb Benubungearten.

a) Mis Saupt-Rulturarten finb

1) Aderlanb.

2) Beibe. 3) Biefe,

4) Sola,

5) Teiche

ju betrachten und fur beren jebe mehrere Rlaffen aufzustellen. Die Befchreibung und ber Berth biefer Rlaffen werben mittels besonderer Befanntmachung jur offentlichen Kenntniß gebracht werben.

b) Rur Die außerbem portommenben Rultur : und Benubungsarten, als Garten, Bein :, Dbft : und Sopfen Pflangungen werben besondere Rlaffen (6. 6) nicht ausgestellt, fonbern es find bie bavon eingenommenen Rlachen nach einer Rlaffe ber unter a) benannten Saupt Rulturarten, insbesonbere aber bie innerhalb ber Ortichaften liegenben Garten gleich bem beffen Aderland ber Orteflur einzuschaben.

c) Sofraume und Bauftellen werben ebenfalls wie bas befte Aderland ber Ortoflur eingeschatt. Alle übrigen ber Production entgogenen und gu andern Bweden verwendeten Flachen als Privatwege, Dberflachen ber Ralt: und Steinbruche, ber Thons, Lehms, Sand., Dergels, Torfs, Roblen: Gruben 2c, 2c, werben in ber Regel wie bie unmittelbar antiegenben und bamit jumeift grengenben Grunbftude eingeschatt; beftebt aber bie nachfte Umgebung aus Grunbftuden von verschiebenen Rulturarten, fo find berartige Blachen nach bem Reinertrage berjenigen Rulturart einzuschähen, welche bem Anscheine nach mit bem einzuschäftenben Gegenstanbe bie meifte Arbnifchleit bat.

d) Auf einer Parzelle fich vorfindende Abweichungen von ben barauf vorhertschenden Rulturarten tommen überhaupt blos bann in Betracht, wenn fie einen Aldbenraum von mehr als 20 ORuthen einenbmen.

a) Die Rlaffen (§. 5) bienen zur weitern Eintheilung ber jeder Rulturart angehörigen ganbereien 3) Gemeingultige Bonach Maggabe ihrer naturlichen Bobenbeichaffenbeit und Fruchtbarkeit.

Sie werden burch Mertmale, welche bas Berhalten bes Bobens außerlich erkennen und beffen Bute vergleichsweise murbigen laffen, in ber Rlaffenbeschreibung bezeichnet und hiernach bei ber Ein-

fchabung unterfcbieben.

b) Das Bortommen gleicher Bobenmertmale bat bemnach überall im Banbe bie Anwendung ber annichen Bobontlaffen und die gleichmäßig barnach zu bewirkente Abs und Einschäung ber Grundfluck zur Kolge.

Bei Berechnung des Reinertrags werben fowohl die Preise ber Bobemprobutte als die Bewirth- 4) Preise ber Golimpstoften in festen und für alle Landestheile gleichen, der Ersabrung entnommenen Durchschnitt producte und Bewirthichen zu Grunde gefent.

Eine Ausnahme biervon tritt bei Solgungen blos insofern ein, als bei ber Ertrageberechnung ber

Balbflaffen ortliche Preibanfage angenommen werben.

Der Reinertrag, welchen eine gewisse Ridde (1 Ader) von jeder Aulturart und Alasse unter 5) Genereller Reingewissen angenommenn Pormuloribalimissen zu gewähren vermag — genereller Reinertrag — wird ertragim Boraus in Jahlen sessenstellt.

Acusere Rebenumftande, welche von ben bei Berechnung bes generellen Reinertrags zu Grunde 6 Definitiver Reingelegten Boraussehungen abweichen und entweder benachteiligend oder zuträglich auf die Rugbarteit ertragber Grundstide einwirken, sinden ihre Bertässigung in der holieblichen Seiffeltung bed befinitiven Keinertrags gebes Grundbided burch Thiede oder Ausschlage, welche der ennerelle Reinertrag erteibet.

5. 10.
a) Bu Abzügen Beranlaffung gebenbe Umffanbe und Berbaltniffe find:

a) Abjüge.

1) bie Entfernung ber Grunbftude von ber Ortichaft ber Flur,

2) bie Unsteigung ber Abs und Bufuhrmege, 3) Ueberfchwemmungen ausgesette Bage,

b) Areten berartige Umflande bei einem Aders ober Wiefengrundstüd so gehäust bervor, daß die berbhalb midfigen Thiage in ibrer Gesammtheit 803 bes genrettlen Keinertrags übersteigen wurden, so unterbleiben sämmtliche Abzüge und es wird bagegen bas Grundssüd ober ber betreffende Grundsflucktheil nach Nashgabe des generellen Keinertrags ber gemeinen Weite in Anfag gebracht.

Bu Bufchlagen Beranlaffung gebenbe Umflanbe finb:

b) Bufchlöge.

1) bie Lage ber Grundflude in einer Stabiflur, 2) bie Lage berfelben innerhalb ber Drifchaft,

3) auf benfelben befindliche Obfitbaumpflangungen.

Andere als die §. 10 und 11 gedachten Umflande follen in der Regel nicht und ausnahmsweise nan Berudfichtigung finden, wenn die Katastertommisson, welche in diesen Fallen auch die Größe der Ermäsigung oder Erhöhung des Reinertrags nach Prozenten zu bestimmen hat, solches als zuldfiss anerkennt.

c) Aufnahmen,

§, 13.

Bei Gebauben wird eingeschatt:

1) bie Grundflace (Gauftelle), 2) ber Ueberbau mit Ausnahme ber landwirthichaftlichen Gewerbs. Gebaube, an Scheunen, Erlaften und Schuppen.

D. Befonbere Beftimmungen wegen ber Gebande. 1) Grunbflache unb Ueberbau,

8. 14.

2) Eintheilung ber Gebaube.

Bei ber Ginichabung bes Ueberbaues werben untericieben:

1) Raume sum Bobnen unb

2) Raume ju Gemerben und technifden 3meden, 3. B. Brauereien, Brennereien, Ries berlagen zc.

S. 15.

3) Orteublicher Miethbertrag.

a) Der Robertrag fomobl ber Bohn als ber Gewerbsgebaube ift nach bem Dietbertrage qu fcaten, welchen biefelben jabrlich nach ben ortbublichen Diethpreifen ju gemabren vermogen.

b) Ronnen fur Gewerbogebaube in Ermangelung wirflicher Bermietbungen ortaubliche Diethe preife nicht ermittelt werben, fo wird als Mafifab ibrer Ginichabung ber ortsubliche Miethpreis ber Bobngebaube angenommen und Die Berichiebenartiofeit bes innern Ausbaues beiber Gebaubegattimgen burch entiprechenbe Abzuge ausgeglichen.

c) Sind in einem Orte auch fur Bohnungen Diethpreife nicht auszumitteln, fo merben bafelbft

bie Diethpreife benachbarter Ortichaften jum Grunde gelegt.

4) Unterfdeibung ber baube.

a) Auf ben Umftant, ob ber Eigenthumer eines Gebaubes baffelbe gang ober theilmeife felbft a) Auf ven amman, ober benutt, ober bon Anberen unentgelblich ober fur einen niebrigen Bine benuten ober gang unbenutt Benubung ber Be, fleben laft, ift bei ber Ginichabung feine Rudficht ju nehmen.

b) Dagegen follen, wenn als Bohngebaube ju bebanbelnbe ganb . und Gartenbaufer ihrer Ginrichtung nach nur mabrent ber Sommermonate bewohnbar find, ober bei großeren Bohngebauben auf bem ganbe es an aller Belegenheit ju angemeffener Bermiethung ber uber ben eignen Bebarf porbanbenen Bebaltniffe feblt, biefe Umffanbe bei ber Ermittelung bes Dietbertrags Berudfichtigung

finben.

5) Abjuge wegen ber Inftanbbaltung u. Rabereinftigen Reubau ber

6. 17. Bei Ginfchatung bes Berthes refp. Ertrage ber Bebaube find fowohl ber Unterhaltungbaufwand. pitalanfammlung jum als auch bie gunehmenbe Ubnubung gu berudfichtigen.

6. 18.

E. Mb. u. Ginfcha: gungebehörden.

Bebaube.

Die Dberbeborbe fur bas gefammte Abichatungswert (§. 2) ift bie Ratafterkommiffion.

1) Dberbeborbe. 2) Hebriges Derfos nal.

Die Ratafterkommiffion bewirkt bie Abichatung (6. 2 a.) beziehentlich burch Bertrauensmanner; bie Cinichatung (6, 2 b.) geschiebt burch verpflichtete Kommiffare (Dber , Rlaffifitations : und Opegial-Rommiffare) mit Bugiebung von ortes und fachfundigen Verfonen (Ortsbeiftanbe).

Die Ortsbeiftanbe find berufen, bei ben Ginschagungeverhandlungen ben Rommiffarien über orts liche und andere ju berudfichtigende Berbaltniffe Austunft ju geben, und gur Erlangung richtiger Ginichabungergebniffe mitauwirfen. Gine enticheibenbe Stimme flebt ibnen bierbei nicht, fonbern

nur eine beratbenbe au.

6, 20, a) Die Befiger, Pachter und fonftigen Rubnicger ber jur Ginfcabung gelangenben Grunbftude

F. Ginfchatungs. verfahren.

find gwar berechtigt, ber Ginichagung in Perion ober burch Bevollmachtigte beiguwohnen, einer Gin= 1) Rechte und Pflich mifdung in bas Gefchaft felbft aber, fowie namentlich auch ber Ginmenbungen gegen bas Betreien ten ber Grundbefiger. und Ueberichreiten ber einzuschaftenben glachen, ingleichen gegen bas Ginfchlagen barauf megen Unterfuchung bes Bobens, felbft bann, wenn bie Grundflude mit Rruchten beftanben finb, baben fie fich ganglich ju enthalten.

b) Chen fo find bie Gigenthumer ber Bebaube, wie beren Abmiether und bie Stellvertreter beis ber verpflichtet, bem Rommiffar und feinen Beiftanben ben Gintritt in bie einzelnen Behaltniffe gu gefratten und gemiffenhaft alle erforderliche Mustunft ju geben, auch auf Berlangen Die Diethkontrafte und Quittungen über begablte Diethinfen, welche fich auf Die Jahre 1843 bis mit 1849 begieben, jur Ginficht porgulegen.

c) Bumiberhanbelnbe merben - unbeichabet ber Strafen fur etwaige Berbrechen - mit Gelb-

buffen von 1 bis 10 Thalern belegt.

6, 21,

a) Bur Erleichterung bee Ginicaungeverfabrens find, mas bie Landereien anbelangt, in jeber 2)Muswahlvon Dtus Flur Dufterflude auszumablen, welche alle Rennzeichen ber Rlaffe, beren Bilb fie veranschaulichen fterftuden und Rufters follen, an fich tragen. Durch Bergleichung mit benfelben werben alle andere Kiurftude in Die ber quartieren, treffenben Rlaffen ohne Beiteres eingereibet.

b) Bu gleichem Bebufe follen auch fur Die Ginfchabung ber Bebaube folde Quartiere und Bewerberaume als Mufterflude ausgemablt werben, auf beren Miethains feine besonderen Umftande ein= gemirtt baben, fo bag fie fur bie betreffenben Drts erreichbaren Diethertrage einen ungefabren Unbalt

abaugeben geeignet finb.

a) Die Bufferflude fur ganbereien werben burch Berpfablung bezeichnet, welche bis zu ber Beit 3) Bezeichnung ber unverlett ju erhalten ift, wo bie Briften fur Die gegen Die Ginichatungen gestatteten Rellamationen Mufterftude.

(6, 23) abgelaufen und lettere jur Erlebigung gebracht finb.

b) Unbeschabet ber wegen Berletjung biefer Borfdrift etwa eintretenben Rriminalftrafen ift fur Die unperlette Grhaltung ber Berofablung bie gange Gemeinde infofern verantwortlich, ale fie porbebaltlich ihrer Regrefinahme an ben einzelnen Schulbigen bie burch nochmalige Reftftellung von Mufferftuden erwachfenen Roften au tragen bat.

Die Bergeichniffe ber aufgeftellten Mufterflude jeber Klur werben unter Unbergumung einer fie. 4) Reflamationen. a) Rriften für Anbrinbentagigen. - bie Bergeichniffe aber, welche bie Ergebniffe ber Ginicagungen und Reinertrageberech: nungen enthalten, unter Anberaumung je vierwochiger unerftredbarer Praclufivfriften, innerhalb wels gung berieben. der Briften bie julaffigen Rettamationen angubringen find, in ber Gemeinbe ju Jebermanns Einficht ausgelegt.

6, 24,

Retlamationen find gulaffig:

b) Erforberniffe berfel. 1) gegen Beftimmungen, welche eine Alur im Bangen betreffen, und amar in Beaug auf

a) Dufterftude und Dufterquartiere (6. 21). a) In Beaug auf ben b) ortliche Solupreife (6, 7), Gegenftand ber Reffama.

2) gegen Beftimmungen, welche bie einzelnen Grundftude betreffen, und zwar in Bezug auf tion.

a) Ginfchatung ber Grunbftude nach ben Duftern (6. 21),

b) Abige ober Bufchlage (SS. 10-12).

e) bie befinitive Reinertragsberechnung, wenn ber bebauptete Rebler berfelben 3g uberichreitet.

6. 25.

a) Retlamationen gegen Dafinahmen, welche eine Flur im Gangen betreffen (\$. 24, 1), tonnen p) In Begug auf bie nicht von einzelnen Grunbfludebefigern, fonbern nur bann erhoben werben, wenn fic Berion bes Rettamanten.

1) in Ansehung ber ganbereien bie Befiger von minbeftens brei Kunftbeilen bes Rladengebalts

ber gangen Mlur,

2) in Unfebung ber Gebaube bie Befiber von minbeftens brei Runftheilen fammtlicher mit Brands

tatafternummern verfebener Bebaube bes Orts bagu vereinigen.

b) Reftamationen in Betreff einzelner Grunbflude (6. 24, 2) fleben ben Befibern berfelben (peral. 6. 9 bes Patents vom 11. Sunt 1845) au.

Ueber bie Reklamationen enticheibet nach Befinden auf Grund ber anberweiten Ginichafgung burch c) Enticheibung über bie biergu befonders abgeordneten Rommiffarien Die Ratafter=Rommiffion. Fallt Die greite Ginichabung Reftamationen. fur ben Reflamanten nicht gunftiger aus als bie erfte, fo bat berfelbe bie erwachfenen Roften nach bem Ermeffen ber gebachten Beborbe gang ober jum Theil ju tragen. Gegen bie Enticheibungen

berfelben tann binnen gebntagiger Praftuftofrift Returs an Une ergriffen merben.

Der Dberbeborbe fieht ju jeber Beit und ohne Rudficht barauf, ob Reflamationen erhoben mor: 5) Befonbere Befuge ben find ober nicht, die Befugnif au, Die Ginfchabung ganger Fluren ober einzelner Theile berfelben nif ber Dberbeborbe. wieberbolen und nach Befinden biernach bie Reinertrageberechnungen abanbern ju laffen.

80 3

6) Roftenbeftreitung.

a) Die Rommiffare werben fur ihre Leiftungen aus ber Staatstaffe bezahlt, bagegen wird fur bas Ehrenamt ber Ortsbeiftanbe (g. 19) eine Bergutung aus ganbesmitteln nicht geleiftet.

b) Benn bie Ortsbeistande fur ihre Muhwaltung eine Bergutung in Anfpruch nehmen, fo ift ihnen eine folche nach Maggabe bes Targefebes vom 22. Mai 1841 Rr. 74 unter 4 und 5 von ber

betreffenben Gemeinbe ju gemabren.

c) Den Spezial-Kommiffarien find an ben Orten, wo fie fich ber Einschausg halber aufhalten, Quartier mit Bett, Beigung, Beleuchtung, Aufwartung, bie im Dienstagegenbeiten nothwendig gu verschiedenden Boten und sonfligen Gehalfen und bie jur Fortschaffung ihree Effekten von einem Ort jum andern erforderlichen Tansbortmittel von ben Gemeinden unentgeltlich gu gewahren.

d) In beiberlei Begiebung (b und c) find jeboch bie Gemeinden berechtigt, von ben Befitern

ber betroffenen Grundflude bie Erftattung bes biebfallfigen Aufwandes ju verlangen.

e) Der Dberfommiffar, welcher von feinem Aufenthaltsort aus die Einschaftungsarbeiten in mehreren fluren leite, tann ba, wo er einem Aufenthalt nimmt, von ber Gemeinde, wiewobl nur gegen Bezodung, die Beschänfting bes nobigen Wohnungs und Geschätisofals für sich und feinen Schreiber, die Etklung ber in Dienstangelegenheiten nothwendigen Boten und Stallung fur ein Pferb verlangen.

G. Borbehaltud. Die nahern Beftimmungen über bie Aussubrung gegenwartigen Gesehes, welches mit bem Tage berer Bestimmuns seiner Publication in Kraft tritt, werben burch eine besondere Berordnung getroffen.

Urfundlich haben Bir diefes Gefet eigenhandig vollzogen und mit Unferm Bergogl. Inflegel verfeben laffen.

Summelebain am 16. Geptember 1850.

(L. S.)

Georg, S. I. G.

Graf Beuft. R. Dierer. Sonnentalb.

## Inhalteverzeichnif.

| 1) Einfluß bes Kulturjustandes 2) Authur und Benutungskarten 3) Gemeingültige Bodentlasser 3) Gemeingültige Bodentlasser 4) Presse ber Bodenproduste und Bewirthschaftungskossen 5) Gemerstler Keinertrag 6) Dessentler Keinertrag 7) Abzigs 7) Abzigs 7) Befondere Bestimmung en wegen der Gebäude. 1) Grundssäde und Uleberdau 7) Einstellung der Gedäude 7) Grindssidung der Gedäude 7) Grindssidung der Gedäude 7) Grindssidung der Gedäude 7) Unterscheidung der Gedäude 7) Unterscheidung der Gedäude 7) Unterscheidung der Millssyllicher und durch Umstände beschänkten Benutzung der Gedäude 7) Unterscheidung der Millssyllicher und durch Umstände beschänkten Benutzung der Gedäude 7) Unterscheidung der Millssyllicher und durch Umstände beschänkten Benutzung 8. Ab und Einschaften 7) Derrecheider 8. Ab und Einschaften 8. Ab und Einschaften 8. Ab und Einschaften 8. Einschaften Beschänkten 8. Einschaften Beschänkten 8. Einschaften Beschänkten 8. Ab und Binterschaften 8. Ab und Binterschaften 8. Ab und Binterschaften 8. Ab und Binterschaften 8. Abseichung der Ruschlichen 8. Abseichung der Ruschlichen 8. Abseichung der Beschaften 8. Abseichung der Besch |    |                                                                               |            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 1) the und Einickstung . §. 2) Reinertragkermittelung . §. 2) Reinertragkermittelung . §. 3. Gemertragkermittelung . §. 4. Befondere Bestim mungen wegen der Landereien. 1. Sinfluß des Rulturguskander . §. 3. Gemeinglitige Bodentlogiker . §. 4. Preife der Bodenpodukte und Bewirthschaftungkfosten . §. 5. Generclien Reinertrag . §. 6. Dessinitere Reinertrag . §. 7. Abigde . §. 8. Dessinitere Reinertrag . §. 8. Dessinitere Reinertrag . §. 8. Dessinitere Bestimmungen wegen der Gebäude . §. 9. Abigdidg . §. 9. Abigdidge . §. 9. Abigdidg . §. 9. Abigdidge . §. |    | Begenftanbe ber Mbichatung                                                    | <b>5</b> . | 1.  |
| 2) Reinertragsermitieung Befondere Bestim mungen wegen der Landbereien.  1) Einfluß des Kulturzustandere 2) Kultur- und Benutungstarten 3) Gemeinglitige Bodenklassen 4) Preise der Bedenprodukte und Bewirthschaftungskosken 5) Generaler Beinertrag 6) Dessinitierer Reinertrag 7) Dessinitierer Reinertrag 7) Abhige 7) Besondere Bestimmungen wegen der Gebäude.  2) Einnbestide und Uederbau 2) Einnbestide und Uederbau 2) Einnbestide und Uederbau 3) Ortschildiger Reichbertrag 4) Unterschribung der willschieften und durch Umflände beschriften Benutung der Gebäude 5) Khisse wegen der Instandbaltung und Kapitalansammlung zum dereinstigen Keindau der Gebäude 5) Khisse wegen der Instandbaltung und Kapitalansammlung zum dereinstigen Keindau der Gebäude 5) Khisse wegen der Instandbaltung und Kapitalansammlung zum dereinstigen Keindau der Gebäude 5) Khisse wegen der Instandbaltung und Kapitalansammlung zum dereinstigen Keindau der Gebäude 5) Khisse wegen der Instandbaltung und Kapitalansammlung zum dereinstigen Keindau der Gebäude 5) Kapise wegen der Instandbaltung und Kapitalansammlung zum dereinstigen Keindau der Gebäude 5) Kapise wegen der Instandbaltung und Kapitalansammlung zum dereinstigen Keindau der Gebäude 5) Kapise dereinstigen Gestindere Ge | B. | Allgemeine Sauptgrundfage.                                                    |            |     |
| 2) Reinertragsermitieung Befondere Bestim mungen wegen der Landbereien.  1) Einfluß des Kulturzustandere 2) Kultur- und Benutungstarten 3) Gemeinglitige Bodenklassen 4) Preise der Bedenprodukte und Bewirthschaftungskosken 5) Generaler Beinertrag 6) Dessinitierer Reinertrag 7) Dessinitierer Reinertrag 7) Abhige 7) Besondere Bestimmungen wegen der Gebäude.  2) Einnbestide und Uederbau 2) Einnbestide und Uederbau 2) Einnbestide und Uederbau 3) Ortschildiger Reichbertrag 4) Unterschribung der willschieften und durch Umflände beschriften Benutung der Gebäude 5) Khisse wegen der Instandbaltung und Kapitalansammlung zum dereinstigen Keindau der Gebäude 5) Khisse wegen der Instandbaltung und Kapitalansammlung zum dereinstigen Keindau der Gebäude 5) Khisse wegen der Instandbaltung und Kapitalansammlung zum dereinstigen Keindau der Gebäude 5) Khisse wegen der Instandbaltung und Kapitalansammlung zum dereinstigen Keindau der Gebäude 5) Khisse wegen der Instandbaltung und Kapitalansammlung zum dereinstigen Keindau der Gebäude 5) Kapise wegen der Instandbaltung und Kapitalansammlung zum dereinstigen Keindau der Gebäude 5) Kapise wegen der Instandbaltung und Kapitalansammlung zum dereinstigen Keindau der Gebäude 5) Kapise dereinstigen Gestindere Ge |    | 1) 26 s und Einschätzung                                                      | §.         | 2.  |
| C. Befondere Bestimmungen wegen der Landereien.  1) Einfluß bes Rulturzuskandes.  2) Kultur- und Benutungskarten.  3) Gemeinglitige Bodenklossen.  5. Genereller Keinertrag.  6) Definitiver Reinertrag.  7) Abhäge.  8. Definitiver Keinertrag.  8. Definitiver Keinertrag.  8. Definitiver Keinertrag.  8. Definitiver Keinertrag.  9. Definitiver Keinertrag.  9. Denubstäde und Uberbau.  9. Tundende und Uberbau.  9. Einnbestide und Uberbau.  9. Einnbestide und Uberbau.  9. Eintheilung der Gedaude.  9. Eintheilung der Gedaude.  9. Eintheilung der Gedaude.  9. Eintheilung der Beischertrag.  4. Unterschelbung der willscheftlichen und dumflände beschantten Benutung der Erbaude der Erbaude.  9. Shäuse wegen der Instandhaltung und Kapitalansammlung zum dereinstigen Keindau der Erbaude.  9. Extenden der Erbaude.  10. Derröchörbe.  21. Urdigsed Personal.  11. Echrige der Personal.  12. Erbeige werfonal.  13. Eegie und Psichen der Grundbessier.  33. Eegiechung der Kultschant.  34. Eeste und Psichen der Grundbessier.  35. Eegiechung der Russischen.  36. Eeste und Fischen der Grundbessier.  36. Eeste und Fischen der Grundbessier.  36. Beziechung der Russischen.  37. Eeste und Fischen der Grundbessier.  38. Eeste und Fischen der Grundbessier.  39. Eeste und Fischen der Grundbessier.  30. Eeste und Fischen der Grundbessier.  30. Eeste und Fischen der Grundbessier.  31. Eeste und Fischen der Grundbessier.  32. Eeste und Fischen der Grundbessier.  33. Eeste und Fischen der Grundbessier.  34. Erstenden der Erstimation.  35. Eeste Grundbessier.  36. Einstellen der Bestimation.  37. Einstellen der Bestimation.  38. Einstellen der Bestimation.  39. Einstellen der Bestimation.  30. Einstellen der Bestimation.  30. Eestellen der Bestimation.  31. Eeste der Erstellen der Bestimation.  32. E |    | 2) Reinertragbermittelung                                                     | 6.         | 3.  |
| 2) Kultur- und Benutungsaten . §. 3) Gemeingültige Bodenkröffen . §. 4) Preife der Bodenprodukte und Bewirthschaftungskösten . §. 5) Generüler Keinertrag . §. 6) Destaitiver Keinertrag . §. 9) Jusindhidge . §. 1) Jusindiage . §. 2) Ginnbildde und Uleberbau . §. 2) Einnbildde und Uleberbau . §. 3) Ertschlichge Reithetertrag . §. 3) Ertschlichge Reithetertrag . §. 4) Unterschlichge Reithetertrag . §. 5) Erdschlichge Reithetertrag . §. 5) Erdschlichge Reithetertrag . §. 6) Unterschlichgen Ber Distlandhaltung und Lapitalansammlung jum bereinstigen Berudung ber Gedaue . §. 8. 8. Ab und Vinsch da ung so behörden . §. 8. 8. Ab und Vinsch da ung so behörden . §. 2) Urdeiged Verschaft. §. 6. 2) Urdeiged Verschaft. §. 6. 2) Urdeiged Verschaft. §. 3) Bezichung von Russesskaft. §. 4) Restamationen . §. 3) Bezichung von Russesskaft. §. 4) Restamationen . §. 5) Bezichung von Russesskaft. §. 6) Restamationen . §. 6) In Bezug auf den Gegenstand der Restamation . §. 6) in Bezug auf der Verschafteren . §. 5) Besindere Bestugnif der Detrebehörte . §. 6) Kesinder Bestugnif der Detrebehörte . §. 6) Kesinder der Keistaberen . §. 6) Kesindere der Keistaberen . §. 6) Keichne der Restatoren . §. 6) Keichne der Restatoren . §. 6) Keichne der Bestatoren . §. 6) Keichne der Keistaberen . §. 6) Keichne der Bestatoren . §. 6) Keichne der Keistaberen  | C. | Befonbere Beftimmungen megen ber Lanbereien.                                  |            |     |
| 2) Kultur- und Benutungsaten . §. 3) Gemeingültige Bodenkröffen . §. 4) Preife der Bodenprodukte und Bewirthschaftungskösten . §. 5) Generüler Keinertrag . §. 6) Destaitiver Keinertrag . §. 9) Jusindhidge . §. 1) Jusindiage . §. 2) Ginnbildde und Uleberbau . §. 2) Einnbildde und Uleberbau . §. 3) Ertschlichge Reithetertrag . §. 3) Ertschlichge Reithetertrag . §. 4) Unterschlichge Reithetertrag . §. 5) Erdschlichge Reithetertrag . §. 5) Erdschlichge Reithetertrag . §. 6) Unterschlichgen Ber Distlandhaltung und Lapitalansammlung jum bereinstigen Berudung ber Gedaue . §. 8. 8. Ab und Vinsch da ung so behörden . §. 8. 8. Ab und Vinsch da ung so behörden . §. 2) Urdeiged Verschaft. §. 6. 2) Urdeiged Verschaft. §. 6. 2) Urdeiged Verschaft. §. 3) Bezichung von Russesskaft. §. 4) Restamationen . §. 3) Bezichung von Russesskaft. §. 4) Restamationen . §. 5) Bezichung von Russesskaft. §. 6) Restamationen . §. 6) In Bezug auf den Gegenstand der Restamation . §. 6) in Bezug auf der Verschafteren . §. 5) Besindere Bestugnif der Detrebehörte . §. 6) Kesinder Bestugnif der Detrebehörte . §. 6) Kesinder der Keistaberen . §. 6) Kesindere der Keistaberen . §. 6) Keichne der Restatoren . §. 6) Keichne der Restatoren . §. 6) Keichne der Bestatoren . §. 6) Keichne der Keistaberen . §. 6) Keichne der Bestatoren . §. 6) Keichne der Keistaberen  |    | 1) Einfluß bes Rulturguftandes                                                | §.         | 4.  |
| 3) Gemeinglitige Bodenflassen 9. 4) Preize der Bodenprodukte und Bewirthschaftungskoften 9. 5) Generaler Keinertrag 9. 6) Desinitiere Keinertrag 9. 6) Desinitiere Keinertrag 9. 6) Desinitiere Keinertrag 9. 6) Aufhige 9. 6) Aushahmen 9. 6. Ondere Bestimmungen wegen der Gedaude. 9. 7) Genardliche und Uederdau 9. 7) Genardliche und Uederdau 9. 7) Genischildige Keichstertrag 4. 7) Ortschildiger Keichstertrag 4. 7) Unterschildiger Keichstertrag 4. 7) Unterschildiger Keichstertrag 9. 7) Unterschildiger Keichstertrag 9. 7) Unterschildiger Keichstertrag 9. 7) Unterschildiger Keichstertrag 9. 7) Underschildiger 1. 7) Underschildiger 1. 7) Debrechildiger 9. 7) Uederiges Versonal 9. 7) Uederiges Versonal 9. 7) Uederiges Versonal 9. 7) Underschildiger 9. 7) Underschildige |    | 2) Kultur- und Benugungsarten                                                 | 5.         | 5.  |
| 4) Preife ber Bodenprobutte und Bewirthschaftungskoften §. 5) Genertler Keinertrag §. 6) Definitiver Keinertrag §. 9) Bufdidge §. 9) Bufdidge §. 9) Bufdidge §. 9) Bufdidge §. 9) Tushahmen §. 1) Gennblidde und Leberbau §. 2) Eintheitung ber Gedube §. 3) Ortschlicher Rieithefertrag §. 4) Unterchribung ber willführlichen und burch Umflände beschaften Benuhung der Gedube §. 5) Hufter Gerbürde §. 5) Khinge wegen der Instandhaltung und Kapitalansammlung jum dereinstigen Pendau der Gedube §. 8. 8. Und Einschaft dung her der Benuhung und Kapitalansammlung jum dereinstigen Pendau der Gedube §. 9. 2) Urderiged Personal §. 9. 2) Urderiged Personal §. 9. 2) Urderiged Personal §. 2) Urderiged Versonal §. 3) Bezichunung der Kulterschaften und Bulterquartieren §. 3) Bezichunung der Rusterschafte §. 4) Restamationen a Früher ihr Ambringung derselben §. 5) Bezichunung der Rusterschafte §. 6) Aristen sien Genung der Kellamation §. 6) in Bezug auf der Bezinfand der Setsamation §. 6) in Bezug auf der Verson des Kellamation §. 6) in Bezug auf der Dereicherber §. 6) Kelsoneter Bestugnis der Deterbehörte §. 6) Kelsoneter Bestugnis der Deterbehörte §. 6) Kellameter Bestugnis der Deterbehörte §. 6) Kelsoneter Bestugnis der Deterbehörte §. 6) Kelsoneter Bestugnis der Deterbehörte §. 6) Kellameter Bestugnis der Deterbehörte §. 6) Kellen der Bestugen §.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 3) Gemeingultige Bobentlaffen                                                 | 6.         |     |
| 5) Genereller Reinertrag 6) Definitiver Keinertrag 7) Definitiver Keinertrag 8) Definitiver Keinertrag 8) Definitiver Keinertrag 8) Definitiver Aber Beftimmungen wegen der Gebäude 1) Grundfläche und Uederdau 2) Einschlichen Meichertrag 3) Derisblicher Meichertrag 4) Untercheidung der Gebäude 5) Untercheidung der willtübrlichen und durch Umflände beschräften Benuhung der Eckäude 5) Khänge wegen der Instandhaltung und Aapitalansammlung zum dereinstigen Freindau der Gebäude 8. Ab und Einschade Lebenden 9 Derischeider 9 Lebenges Versonal 1) Derbehörde 9 Derische Versonal 1 Nechte und Pflichten der Grundbessieben 1) Rechte und Pflichten und Kusseranieren 2) Undwacht vom Kusserssichen und Kusseranieren 3) Bezeichnung der Kusserssichen 3) Bezeichnung der Kusserssichen 3) Bezeichnung der Kusserssichen 3) Kelamationen 3) Fische sind kanningung derselben 4) Kelamationen 3) Kingen sin Kusserssichen 3) Bezug auf der Gegenstand der Kelamation 3) Bezug auf die Person des Kelamanten 4) in Bezug auf die Person des Kelamanten 5) Erscherbers Bestugnis der Detrebehöre 5) Kelometer Bestugnis der Detrebehöre 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 4) Preise ber Bobenprobutte und Bewirthschaftungetoffen                       | 8.         | 7.  |
| n) Abzüge b) Buldidge. 5 b) Buldidge. 6 C) Ausnahmen  D. Besondere Bestimmungen wegen der Gedäude. 1) Grundläde und Uederdau 2) Eintheilung der Gedäude. 3) Drisädidge Wielhertrag 4) Unterscheidung der Willührichen und durch Umstände beschaften Benuhung der Gedäude. 5) Khäuge wegen der Instandhaltung und Kapitalansammiung zum dereinstigen Freindau der Gedäude. 5, Kade und Einschaften und der Kapitalansammiung zum dereinstigen F. Einschaften Geschaften. 1) Derbehörde. 2) Uederiges Versonal. 5. Einschaften Verschaften. 1) Rechte und Pflichten der Grundbessiehe 5, Auswahl von Anstherschaften und Kusserquariteren. 3) Bezeichnung der Kusserschaften. 3) Bezeichnung der Kusserschaften. 4) Kestamationen a) Frühen sine Ambringung derselben b) Erioternisse der Gegenstand der Kestamation g) in Bezug auf der Gegenstand der Kestamation g) in Bezug auf der Gegenstand der Kestamation g) in Bezug auf die Person des Kestamanten. 5. 6) Eriosternisse der Kestamationen. 5. 6) Erioster Bestignis der Detrebehörte 6. 6) Kestaderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 5) Genereller Reinertrag                                                      | ş.         | 8.  |
| n) Abzüge b) Buldidge. 5 b) Buldidge. 6 C) Ausnahmen  D. Besondere Bestimmungen wegen der Gedäude. 1) Grundläde und Uederdau 2) Eintheilung der Gedäude. 3) Drisädidge Wielhertrag 4) Unterscheidung der Willührichen und durch Umstände beschaften Benuhung der Gedäude. 5) Khäuge wegen der Instandhaltung und Kapitalansammiung zum dereinstigen Freindau der Gedäude. 5, Kade und Einschaften und der Kapitalansammiung zum dereinstigen F. Einschaften Geschaften. 1) Derbehörde. 2) Uederiges Versonal. 5. Einschaften Verschaften. 1) Rechte und Pflichten der Grundbessiehe 5, Auswahl von Anstherschaften und Kusserquariteren. 3) Bezeichnung der Kusserschaften. 3) Bezeichnung der Kusserschaften. 4) Kestamationen a) Frühen sine Ambringung derselben b) Erioternisse der Gegenstand der Kestamation g) in Bezug auf der Gegenstand der Kestamation g) in Bezug auf der Gegenstand der Kestamation g) in Bezug auf die Person des Kestamanten. 5. 6) Eriosternisse der Kestamationen. 5. 6) Erioster Bestignis der Detrebehörte 6. 6) Kestaderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 6) Definitiver Reinertrag                                                     | Š.         | 9.  |
| e) Auknahmen  Besonbere Bestimmungen wegen der Gebäude.  1) Grundläde und Uederbau  2) Eintbellung der Gebäude  3) Detschilicher Weichtera  4) Unterschibung der willführlichen und durch Umstände beschränkten Benuhung der Gebäude  5) Khilige wegen der Instandhaltung und Kapitalansammung jum dereinstigen  K. Ab. und Einschäde ung sbesörden.  1) Debrehöhre.  2) Uederiges Versonal.  Einschie und Pflichten der Grundbesstere.  3) Begeichung der Kulterläcken und Kulkerquartieren  3) Begeichung der Weltenbesse.  4) Kelamationen  3) Fissen und Thingung berselben  4) Kelamationen  3) Fissen ihr Andringung berselben  4) Kelamationen  3) Fissen und Einschilichen Gernstenbersen  4) Kelamationen  5. Einschie und Versichen Gernstenbersen  6) Einschrift Andringung berselben  7) Einschrift Versieden  8) Einschrift Versieden  8 |    | n) Abrûge                                                                     | 6.         | 10. |
| e) Auknahmen  Besonbere Bestimmungen wegen der Gebäude.  1) Grundläde und Uederbau  2) Eintbellung der Gebäude  3) Detschilicher Weichtera  4) Unterschibung der willführlichen und durch Umstände beschränkten Benuhung der Gebäude  5) Khilige wegen der Instandhaltung und Kapitalansammung jum dereinstigen  K. Ab. und Einschäde ung sbesörden.  1) Debrehöhre.  2) Uederiges Versonal.  Einschie und Pflichten der Grundbesstere.  3) Begeichung der Kulterläcken und Kulkerquartieren  3) Begeichung der Weltenbesse.  4) Kelamationen  3) Fissen und Thingung berselben  4) Kelamationen  3) Fissen ihr Andringung berselben  4) Kelamationen  3) Fissen und Einschilichen Gernstenbersen  4) Kelamationen  5. Einschie und Versichen Gernstenbersen  6) Einschrift Andringung berselben  7) Einschrift Versieden  8) Einschrift Versieden  8 |    | b) Bulchiage                                                                  | 6.         | 11. |
| D. Befondere Beftimmungen wegen der Gebaube.  1) Ernnbilde und leberbau  2) Einnbeildung ber Gebaube  3) Ortsbildiger Mielbetrtag  4) Untercheidung der weillicheftigen und durch Umflande befchränkten Benuhung der Gebaube  5) Khilde wegen der Inflandhaltung und Kapitalansammlung jum dereinstigen Rendou der Gebaube  6. Ab und Ein schaude  1) Oberbehote  2) Uederiged Personal  5.  6. Etnsch da hung doer fabren  1) Neder und Pflichten der Grundbesiber  2) Uederiged Versonal  1) Kede und Pflichten der Grundbesiber  2) Auswahl von Anderschauder und Wusterquartieren  3) Bezichung der Ruschliche  4) Restamationen  a) Fristen für Andringung berselben  a) Aristen site Ausstragung berselben  a) Aristen site Andringung berselben  a) in Bezug auf den Gegenstand ber Restamation  b) Erschreiniste der Bernasionen  a) in Bezug auf den Gegenstand ber Restamation  b) Enschender Bestugnis ber Detrebebore  6) Kessender Bestugnis der Detrebebore  6) Gescher des Keischeren  5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | e) Ausnahmen                                                                  | 6.         | 12. |
| 1) Grunbschafe und Ueberbau 2) Einbesching ber Gebäube . §. 3) Ortschlichger Miethertrag 4) Unterscheinung ber willscheften und durch Umstände beschränkten Benuhung der Gebäude ber Gebäude . §. 4) Unterscheinung der Istlandhaltung und Kapitalansammlung jum dereinstigen Freibau der Gebäude . §. 5. Khüge wegen der Istlandhaltung und Kapitalansammlung jum dereinstigen Freibau der Gebäude . §. 6. Und haben der Gebäude . §. 6. Und haben der Berundbescheinung in Sechie und Pflichten der Grundbescheinung der gelücken und Kusselleren . §. 6. Und haben der Musterschäden und Kusselleren . §. 6. Reche und Pflichten der Grundbescheinung der gelächen . §. 6. Reche und Pflichten der Grundbescheinung . §. 6. Reche und Freiben . §. 6. Reche und Kusselleren . §. 6. Einscheinung der Kelemationen . §. 6. Sechoneter Beschäderen . §. 6. Sechoneter Beschiegens . §. 6. Sechoneter Beschiegens . §. 6. Sechoneter Beschiederen . §.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D. | Befonbere Bestimmungen megen ber Gebaube.                                     |            |     |
| 2) Eintheilung ber Gebaube 3) Ortschlicher Meichbertrag 4) Untercheibung der willführlichen und durch Umflände beschänkten Benugung der Gebaude 5) Khigige wegen der Instandhaltung und Kapitalansammiung jum dereinstigen Rendau der Gebaude 6. Ab. und Einschaber. 9) Uederiges Versonal 7) Oberbehörde. 9) Uederiges Versonal 7. Einschaben Pflichten der Grundbesitzer 9) Aberde und Pflichten der Grundbesitzer 9)  |    | 1) Grundflache und Ueberbau                                                   | 6.         | 13. |
| 3) Ortschlicher Michhertrag 4) Unterfectiong der willicheitigen und durch Umflände beschünkten Benugung der Gebäude 5) Khaüge wegen der Instandhaltung und Kapitalansammung zum dereinstigen Reubau der Sebäude 6. Ab und Einschaften 6. Ab und Einschaften 6. Ab und Einschaften 6. Ab und Einschaften 6. Abercheitet 7) Obercheitet 7) Obercheitet 7) Utberiget Versonal 7) Bechte und Pflichten der Grundbessiger 8) Rechte und Pflichten der Grundbessiger 8) Bezeichnung der Musterstäden und Kusseramien 8) Bezeichnung der Musterstäden 8) Bezeichnung der Musterstäden 8) Fristen für Andringung berselben 8) Fristen für Andringung berselben 9) Erschermisse der Gegenstand der Reklamation 7) in Bezug auf der Gegenstand der Reklamation 7) in Bezug auf der Verson des Kilamanten 8) einstehen giber Reklamationen 9) Erschiedere Bestignis der Oberbehörte 9) Erschafteren 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 2) Eintheilung ber Bebaube                                                    | 6.         | 14. |
| 4) Untercheivoung der willscheft und durch Umflande beschänkten Benutung der Gedaude 5) Khigige wegen der Instandhaltung und Kapitalansammiung jum dereinstigen Perdadu der Gebaude 6. Ab. und Einschäden. 9) Uederiges Versonal 7) Uederiges Versonal 7) Neche und Pslichten der Grundbesitzer 9) Aufwaged von Wusserlichten und Wusserverschaften. 9) Rechte und Pslichten der Grundbesitzer 9) Weche und Pslichten der Grundbesitzer 9) Weche und Pslichten der Grundbesitzer 9) Weche und Pslichten der Grundbesitzer 9) Wechte und Pslichten der Grundbesitzer 9) Wechten und Kusserverschaften. 9) Wechten und Wusserverschaften. 9) Wechten und Wusserverschaften. 9) Wechten und Wusserverschaften. 9) Erstehmigt der Wegenstand der Westlammation. 9) in Bezug auf der Gegenstand der Westlammation. 9) in Bezug auf der Verson des Kellammatien. 9) Erschiederes Westlagnis der Reklammatien. 9) Erschiederes Bestugnis der Detrebehöre 9) Wesserverschaften. 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 3) Ortsublicher Miethertrag                                                   | 6.         | 15. |
| ber Gebäude  5. Khyüge wegen der Instandhaltung und Kapitalansammiung jum dereinstigen Kendou der Gebäude  E. Ab. und Einschät ung soheh doden.  1) Detrehofte.  2) Uederiged Versonal  5. Enich die ung dereschende.  1) Rechte und Pflichten der Grundbessigher  2) Ausvahl von Anuskerschäde der Begensten der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 4) Unterfcheibung ber willfubrlichen und burch Umflante beschrantten Benubung | •          |     |
| 5) Khidag wegen der Inflanthaltung und Kapitalansammlung jum dereinstigen Freihabu der Gebalde .  8. Ab und Einschäde ungsbehörden. 1) Derrehörde . 2) Uedriges Versonal .  8. Enich die ungsberschren. 1) Rechte und Pflichten dere Grundbesster . 2) Auswahl von Busserslächen . 3) Bezeichnung der Busserslächen . 5) Bezeichnung der Russerslächen . 5) Bezeichnung der Russerslächen . 5) Kelamationen . 5) Kelamationen . 5) Kristerslächen . 6) Aristen sine Anzug auf der Gegenstand der Ressammlung . 6) in Bezug auf der Gegenstand der Ressammlung . 6) in Bezug auf der Verson des Kelamanten . 6) erstichendung über Ressammlung . 6) Erschieders Bestugnis der Detrebehöre . 6) Kelondere Bestugnis der Detrebehöre . 6) Kelondere Bestugnis der Detrebehöre . 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | ber Gebaude                                                                   | 6.         | 16. |
| K. Ab und Einichaungsbehörben.  1) Derrehörber.  2) Uedriges Versonal.  F. Einichaungsberfabren.  1) Rechte und Pflichten ber Grundbessier.  3) Rechte und Pflichten ber Grundbessier.  5) Bezeichnung der Russersläden und Musserquartieren.  5) Bezeichnung der Russersläden.  6) Keltamationen  a) Fristen sier Ambringung berselben.  b) Erjoeternisse deres Gegenstand ber Ressanding.  a) in Bezug auf den Gegenstand ber Ressanding.  b) in Bezug auf der Verson des Keltamanten.  c) einschiedung über Ressandingen.  5.  e) Ensichetbung über Ressandingen.  5.  6) Kelsonder Bestugnis der Detrebehord.  5.  6) Kelsonder Bestugnis der Detrebehord.  5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 5) Abzüge wegen ber Inftanbhaltung und Rapitalansammlung jum bereinstigen     | •          |     |
| K. Ab und Einichaungsbehörben.  1) Derrehörber.  2) Uedriges Versonal.  F. Einichaungsberfabren.  1) Rechte und Pflichten ber Grundbessier.  3) Rechte und Pflichten ber Grundbessier.  5) Bezeichnung der Russersläden und Musserquartieren.  5) Bezeichnung der Russersläden.  6) Keltamationen  a) Fristen sier Ambringung berselben.  b) Erjoeternisse deres Gegenstand ber Ressanding.  a) in Bezug auf den Gegenstand ber Ressanding.  b) in Bezug auf der Verson des Keltamanten.  c) einschiedung über Ressandingen.  5.  e) Ensichetbung über Ressandingen.  5.  6) Kelsonder Bestugnis der Detrebehord.  5.  6) Kelsonder Bestugnis der Detrebehord.  5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Reubau ber Gebaube                                                            | 6.         | 17. |
| 1) Derbehder. 2) Uebriges Personal . §. 2) Uebriges Personal . §. 3. Rechte und Psichten ber Grundbesster . §. 2) Auswahl von Musterstläcken und Wuskerquartieren . §. 3) Bezeichnung der Musterstläcke . §. 4) Reklamationen . §. 4) Reklamationen . §. b) Ersortmisst der Anderingung berselben . §. b) Ersortmisst der Anderschläcken . §. c) in Bezug auf den Gegenstand der Reklamation . §. c) Tinischen über Reklamationen . §. c) Ernischelbung über Reklamationen . §. 5) Besondere Bestugnis der Detrebehorde . §. 6) Kollen des Berfahrens . §.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E. | The und Ginfaltungthehirben                                                   | -          |     |
| F. Ein sch zung der cfabren.  1) Rechte und Völlichten ber Grundbesster  2) Auswahl von Muskerstäden und Muskerquartieren  3) Bezeichnung der Ruskerstäden  4) Kellamationen  a) Frisken für Andringung derstliben  b) Ersortensstirt derstenden  a) in Bezug auf den Gegenstad der Relamation  b) in Bezug auf der Verson des Kellamanten  c) in Bezug auf der Verson des Kellamanten  5.  c) Entscheidung über Relamationen  5.  5) Besondere Bestugnis der Oberdehdre  5.  6) Kollen des Berladerns  5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1) Dberbeborbe                                                                | 6.         | 18. |
| F. Ein sch zung der cfabren.  1) Rechte und Völlichten ber Grundbesster  2) Auswahl von Muskerstäden und Muskerquartieren  3) Bezeichnung der Ruskerstäden  4) Kellamationen  a) Frisken für Andringung derstliben  b) Ersortensstirt derstenden  a) in Bezug auf den Gegenstad der Relamation  b) in Bezug auf der Verson des Kellamanten  c) in Bezug auf der Verson des Kellamanten  5.  c) Entscheidung über Relamationen  5.  5) Besondere Bestugnis der Oberdehdre  5.  6) Kollen des Berladerns  5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2) Uebriges Personal                                                          | 6.         | 19. |
| 1) Reche und Pflichten ber Grundbesser § . 2) Auswahl von Anuserständen und Ruskerquartieren § . 3) Bezeichnung der Muskerstäden und Kuskerquartieren § . 4) Restamationen § . 4) Kelkamationen in Anversiagung berselben § . b) Erjockernisse der Anversiagung berselben § . c) in Grung auf den Gegenstand der Restamation § . g) in Brung auf die Perjon des Restamation § . e) Ensichenbung über Restamationen § . 5) Besondere Bestugnis der Restamationen § . 5) Besondere Bestugnis der Restamationen § . 6) Kossen des Restamationen § . 6) Kossen des Restamationen § .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F. | Ginidannasverfabren.                                                          |            |     |
| 2) Auswahl von Multerstüden und Busterquartieren §. 3) Bezeichnung der Kulterstüden (§. 4) Restandionen a) Fristen für Andringung derstliben b) Ersordernisse derstlichen c) in Bezug auf den Gegenstand der Restandion ß in Bezug auf die Person des Restandanten . 5. c) Ensicherbung über Restandionen . 5. 5) Besondere Bestugnis der Derode der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1) Rechte und Pflichten ber Grundbeliter                                      | 8.         | 20. |
| 3) Bezeichnung ber Mußerstlüde 4) Reklamationen a) Frischen für Anbringung berfelben b) Erfordernisse derselben a) in Bezug auf dem Gegenstand der Reklamation b) in Bezug auf die Person des Kellamanten b) in Bezug auf die Person des Kellamanten b). c) Ensicheibung über Reklamationen b). 5) Besondere Bestignis der Deredehorde b). 6) Kellamationen b).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 2) Auswahl von Rufferfluden und Dufferquartieren                              | 8.         | 21. |
| 4) Reklamationen a) Frisken für Anbringung berfelben b) Erfordernisse verseigen c) in Bryug auf den Gegenstand der Reklamation b) in Bryug auf die Verson des Reklamation c) in Bryug auf die Verson des Reklamation b) in Bryug auf die Verson des Reklamation c) Entscheidung über Reklamationen 5. c) Entscheidung über Reklamationen 5. d) Kessen des Kessenschaften 6. 6. Ressenschaften 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                               |            |     |
| b) Erfordernisse derstelben a) in Bezug auf die Verson des Aktamation  ß) in Bezug auf die Verson des Aktamation . c) Intskeibung über Reftamationen . 5. Besondere Bestanis der Oderbehörde . 5. Besondere Bestanis der Oderbehörde . 6. Kossen des Bestalderen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 4) Reliamationen                                                              | -          |     |
| b) Erfordernisse derstelben a) in Bezug auf die Verson des Aktamation  ß) in Bezug auf die Verson des Aktamation . c) Intskeibung über Reftamationen . 5. Besondere Bestanis der Oderbehörde . 5. Besondere Bestanis der Oderbehörde . 6. Kossen des Bestalderen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | a) Friften fur Anbringung berfelben                                           | 8.         | 23. |
| a) in Bizus auf ben Gegenstand der Rellamation §.  ß in Bezug auf die Person des Rellamanten . §. e) Entscheidung über Rellamationen . §. 5) Besondere Besugniß der Neltamationen . §. 6) Kossen des Rellamationen . §.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | b) Erforterniffe berfelben                                                    |            |     |
| 8) in Bezug auf die Person des Retlamanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | a) in Beque auf ben Gegenstand ber Reffamation                                | 8.         | 24. |
| e) Entigetbung über Reflamationen §. 5) Besonderz Besugniß der Oberdehörde §. 6) Kosiem des Bertadrens §.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 8) in Bejug auf bie Verfon bes Rettamanten .                                  | 8.         | 25. |
| 5) Befondere Befugnif ber Oberbeborde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | e) Enticheibung über Reflamationen                                            | 8.         | 26. |
| 6) Roften bes Berfahrens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 5) Befondere Befugnif ber Dberbeborbe                                         | 6.         | 27. |
| 0 00-14-4-4-4-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 6) Roften bes Berfahrens                                                      | 8.         | 28. |
| b. Borpengit naberer Wenimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | G. | Borbebalt naberer Beftimmungen                                                | 6.         | 29  |

## 53. Berordnung,

bie Ausführung bes Befetes aber bie Abichatung bes Grund . Gigenthums betreffenb,

pom 16. September 1850.

Wir Georg,

von Gottes Gnaden Bergog ju Cachfen, Inlich, Rleve und Berg, auch Engern und Weftphalen ze.

Bu Ausführung bes Gefeges, die Abicagung bes Grund : Eigenthums betreffent, vom 16. September 1850 verorbnen Bir hiermit Folgendes :

#### Griter Abichnitt.

Beftimmungen über bie Abichagung und Ginichagung ber Landereien.

I) Rlaffifitation ber Lanbereien. A) Mderlanb.

- a) Das Adersand wird nach ber größern ober geringeren Bunbigkeit und nach ben biefelbe bes bingenben hauptbeftandtheilen in zwei Rategorien und zwar in
  - A) Thon . (ober Lehm .) Boben, welcher feine Rachtheile in ber Raffe,
- B) Sanbboben , welcher feine Rachtheile in ber Trodenheit bat, einaetheilt.
  - b) Diefe beiben Rategorien gerfallen in 13 haupt : und 12 Unterflaffen,

. . . . . . .

- 2) Methobeder Bereds Die Feffiellung bes Reinertrags ber einzelnen Klaffen (§. 3 b. Gel.) erfolgt unter Mitwirkung nung bes gemerellen von Bertrauensmannern, welche von der Katafter Kommiffion aus ber Mitte einheimischer Landwirthe gewählt werben.

  § 3.
- a) Dreifelberwirthichaft. b) Gegenftanbe ber Berechnung.

Dabei ift die vertofferte Driefelberwirtsschaft ju Grunde ju legen, von ber Biefholatung ganz abzusehen und lediglich von ber Borflellung auszugeben, als ob der ganze Ertrag an Kornern und Butterfrüchten vertaust, die Brachweite verpachtet; der Saumen, die Productionstoffen und die Ebgige vom Robertrage fur baares Gelb bestritten und ber Strobertrag mit dem Dungerbebarf kompensite würden,

c) Battungen und Aubau-Berhältniffe ber Früchte.

- a) 818 Probutte bes Aderlandes tommen nachft Beigen, Roggen, Gerfte und hafer auch bie im Lande zumeist angebauten Sulfenfrüchte, ingleichen Kartoffeln und Alee, und theilweise als Stellvertreter best letztern auf ben leichtern Bobenarten Buchweigen (habetforn) und Sporgel in Betracht.
- b) Das in ben Ertrageberechnungen anzunehmente Andauverhältnig biefer Frichte richtet fin nach der, bem Gedeben einer ieben Frucht nebe vor werniger gusgenben Beichgefinier ieben Brucht nebe von der nach ben Ansorberungen, welche bie Kultur und gehörige Borbereitung jeber Bobenart zur Winterfrucht bedingt.
  6. 5.

d) preis und Berthore. Der Preis bes Roggens und bas Berbaltniff bes Rahrungswerthes biefer Frucht ju bem aller balmiffe ber gnigne, andern Frucht giebt bie Norm ju ben fur lettere anzunehmenden Preis-Anfaben ab. Jener normals

maßige Moggenpreis ift gleichmäßig fur bas gange gand mit Bier Thaler pr. Altenburger Scheffel gu berechnen und biernach

| 1   | Mitenbur | ger Scheffel | Weigen            | gu | 5  | Thir. | 10 | Mgr. | _ | Pf. |
|-----|----------|--------------|-------------------|----|----|-------|----|------|---|-----|
| 1   |          |              | Gerfte            | =  | 2  | 3     | 20 |      | - |     |
| 1   |          |              | Safer             |    | 2  |       | _  |      | _ |     |
| 1   | ,        |              | Erbfen            | ,  | 4  |       | -  |      | _ |     |
| 1   | ,        |              | Biden             | ,  | 2  |       | 20 |      | - |     |
| 1   |          | 3            | Buchweizen        | 3  | 3  | £     | _  |      |   | 8   |
| 1   |          |              | Rleefgamen        | =  | 21 | =     | 10 | £    | _ | 3   |
| 1   |          |              | Sporgelfamen      | ,  | 23 |       | 6  | 15   | _ | 2   |
| 100 | Pfund R  | artoffeln gu |                   |    | _  | 3     | 7  |      | 5 |     |
| 100 |          | lee und Go   | orgel in getrod's |    |    |       |    |      |   |     |
|     | •        | n            | etem Buffanbe     |    | _  |       | 15 |      | _ |     |

ju vermertben.

8. 6.

- 3. d.

  a) Der Ertrag ber vollen Aderweide wich nach dem bestern oder geringern Gedeihen der ausbauerns o Bode nach und bem bestern der geringern Gedeihen ber ausbauerns o Bode nach und broch dem her Alecarten bemessen, Woode, wie bei Betroerthung voll geringern der Rechtlette aber nach der Ruhung derechnet, welche sich des Ernistetung aller Unschen und Ertrage einer Egastydiumg able lieberschaft ber eigeren und als ausschiließich
- von der Weide bezogener Gewinn ergiebt. b) Die Brachweide fommt bios mit einem Theile dieser vollen Ackerweide in Ansah und zwar: auf ben firengen und sehwerene Bobenarten mit einem Drittheile,

auf ben milben und leichteren Bobenarten mit ber Balfte.

Der Strobertrag wird jum Bebufe ber Probuttionstoftenberechnung aus bem Gewichte ber Rore ? Genes und Dunger. ner berechnet und burch Multiplifation mit 3 jum Dunger erhoben.

Die Spann und handarbeiten werden, insweit der dagu erforderliche Seie und Krassauschaft der dand in Teige tritt, nach benfelben Grundigken, weiche bei Abligungsangelegenheiten in Gemäßbeit der Institution vom 12. Dezember 1838 jur Richtschnur dienen, bemessen, was dagegen deren Berwerthung betriff, nach selben und sier alle Landestheile gleichmäßig guttigen Sähen dergestalt in Anrechnung gebracht, das

au fteben fommt.

8. 9.

Fur allgemeine Untoften werben in Rechnung gebracht :

1) bie Berginfung bes Betriebstapitals mit 2 Prozent )
2) bie Berficherung ber Felbfruchte s 1 s bes Robertrags.

3) bie Berwaltungs = und Auffichtetoften = 2, . . )
in Summa 5, . Drozent.

6. 10.

a) 216 gemeine Beiben find hutungen, Triften und Lefben, überhaupt aber alle ganbereien abzu- B) emeine Beibe. fcbagen, beren Boben feit langer Beit verangert ift, und ausschließlich jur Biehweibe bient.

b) Der Errag biefer gemeinen Weibe wird nach benfelben Bobentlaffen, wie der ber Ackerweibe (h. 6) gewürdert, jedoch, weil berartige Grundflude voraussischich aller Kultur entbehren, und bei trodner und naffer Witterung ohne Unterschied mit jeder Art von Bieb betrieben zu werden pflagen, nur um Sollte bes Ertrags einer vollen Ackerweibe veranschlagt.

e) Finden fich als gemeine Beibe beniugte Grundflude vor, welche binfichtlich ihrer Bobengute, Lage und ber Geftaltung ihrer Oberflache andern in ber Flur als Ader ober Biefe behandelten 22 \*

h) Mloemeine Unfoffen.

Diamento Google

Grundstäden gleichstehen, oder, als solche benute, einen ungleich bobern Ertrag, benn als gegemeine Welde abwerfen würden, so ift — odne Ricksichnahme darauf, ob mangelide Betriedfamletie von Seiten des Grundstädebligens oder besondere wirtsschaftliche Einrichungen bessels ben, oder darauf haltende, jedoch ablöddere Servituten die Bebinderungsursache der nuthdarstern Berwendung bilben — ein solches Grundstäck nach dem Ertrag der Acker- oder Wiefenfalle, zu welcher es seinen Beschaffenbeit nach gerechnet werben kant, zu veransschaften.

C) Biefen.

5. 11. Die Ertragsfabigleit ber Wiefen und bie barauf beruhende Alaffifitation berfelben, bestimmt fich nach Mr nge und Gute bes barauf gebaut werbenten Autters mit Giniculus ber Serbftweibe,

2) Abichahungemerts male.

§. 12. Die Menge, fo wie bie Bute bes Futtere ift nach Merkmalen ju beurtheiten, welche ber Feuchtigkeitsgustand, die Lage, die Bobenbeschaffenfeit und bie auf ber Wiese vorberrichenden Grabarten an bie hand geben.

8) Rlaffen.

Rach biefen Merkmaten werben bie Wiefen in 11 haupt und 9 Unterflassen eingetheilt, wobei Lage, Bobenbeschaffenbeit und Feuchtigkeitszustand als Bedingungen der Menge und Gite des Autters zu Ernnbe zu legen für

4) Futtermenge unb

§. 14. Die Menge bes Futtere wird burch Bertrauensmanner auf Grund ber (f. 12 u. 13) gebachten Mertmale beftimmt.

Die Gute bes guttere wird in 4 Rlaffen ausgebrudt, wovon

a) bie 1., aus gutem, fußem und frauterreichem gutter bestebenbe, mit 20 Reugroschen pro Ctr.,

b) bie 2., aus weniger fraftigem und frauterreichem Futter bestehenbe, mit 17 Reugroschen 5 Pf. pro Ctr.,

c) bie 3., aus mittelmäßigem, grobem, icon faurem und ichafthalmigem Sutter bestebenbe,

mit 15 Reugrofchen peo Etr.,
d) bie 4. aus ichlechtem, faurem, mit Moos ober Dalvefraut vermengtem Futter bestehenbe,
mit 10 Reuoroschen peo Etr.

in Rechnung au ftellen ift.

6. 15.

5) Rormalzuftand ber Biefen.

er Alle Schagungen burfen inbessen nur von bem Ertrage ausgeben, welchen eine Wiese nach Maakgabe ibrer natürlichen Fruchtbarkeit, b. b. obne Zuthun von Dunger, jedoch unter Woraussegung psieglicher Behandlung und mit Benuthung ber von ber Lage bargebotenen Gelegenheit zur Bewässer ung liefern kann.

6. 16.

6) Berechnung bes Robertrags. a) Die von einem Ader Biefe burch Abmaten ju erwartende Futtermenge wird

1) bei zweischurigen Biefen um 5 Prozent, 2) bei einschurigen Biefen um 7,

2) bei einschurigen Wiejen um 7,5 wegen ber Weibenugung erhobt unb

b) mit bem bei jeber Rlaffe bemertten gutterwerthe multipligirt.

7) Probuttienetoften.

Bei ber Reinertragsberechnung ber Wiefen tommen fur Bewirthschaftung nur biejenigen Untoften als Produttionsauswahrt in Anrechnung, welche nach Angade ber Bertrauensmanner jur Werdung bes Gutters und jur Erhaltung bes ordnungsmößigen Buftanbeb berfelben erforbertich find. Augerbem tommen als allagemeine Untoften noch in Indua:

0, Prozent bes Robertrags fur bie Berficherung gegen Feuer, und 1, fur Beauffichtigung und Binfen bes Betriebstavitals,

1,, s s jur 2 Prozent in Summa.

6. 18.

Bei ber Aufftellung ber Balbffaffen und ihrer generellen Reinertrage ift

D) Bolgungen.
1) Grunblage ber Bertheermittlung.

Distress by Google

h) pon ben periciebenen Bolggattungen.

c) von ber bermaligen Betriebs = (Birtbichaftes) Art unb

d) von einer burchichnittlichen Umtriebs geit, je nach ber Betriebs art auszugeben.

6. 19.

a) Zus ber Beichaffenbeit bes Bobens wird unter Berudfichtigung ber 6. 18 sub b-d gebachten 2) Bobenbeidaffen-Berbaltniffe (Dolggattung, Birthichaftsart und Umtriebszeit), beziehentlich unter Ditbeachtung beie. ber Muchbhaftigfeit jur Stelle flebenber Baume, Beftrauche und fonftiger Gemachfe bie Den ge bes Spolges, Die berfelbe im Durchichnitt auf einem Ader bervorzubringen vermag, ermittelt.

h) Bierbei gibt ber Umftant, ob eine Dolapargelle jur Beit ber Abicabung gefdloffen ober luden= baft, ober gar nicht mit bolg beftanben ift, fur beren bobere ober niebere Burberung teinen

Bestimmungsgrund ab.

c) Ift aber bie Dolapargelle Bloge, ober ift es überhaupt zweifelhaft, ob fie als Bolaboben abauichaben fei, fo ift biefelbe unter Berudfichtigung ihrer Bobenbeichaffenbeit nach ber Benubunasmeife ber unmittelbar angrengenben ober einer in ber Rabe befindlichen Balbvarielle, bafern aber feine folde in ber Rabe ift, nach bem Berthe einer gemeinen Aderweibe von gleicher Bobeidaffenbeit einzuschaben.

6. 20.

a) Ale Rormalholggattungen gelten beim Rabelholge Fichten und Riefern, beim Laubholge Giden, 3) Solggattungen. Buchen , Birten und Erlen.

b) Anbere etwa porbandene Gattungen werben nach berjenigen unter ben aub a gebachten beurtheilt, mit ber fie ihrer Ratur nach bie meifte Zebnlichfeit baben.

c) Bo gemifchte Beffanbe vortommen, ift bie vorberricenbe Bolggattung, namentlich auch fur bie anzunehmenbe Betriebeart mafigebenb.

6. 21.

a) 216 Betriebsarten fommen nur Sochwald und Rieberwald in Betracht. Mittelmalb mirb 4) Betriebsarten. als Diebermalb abgefchatt.

b) Als Dochwald gilt biejenige Beffanbeform, bei welcher ber Wieberwuchs aus Saamen erfolgt

und Die Ergiebung von Baumen beabfichtigt wirb. e) Mis Riebermalb ift biejenige Beftanbeform ju betrachten, bei welcher ber Biebermuche vorjugemeife burch Musichlagen ber Stode und Burgeln und nur ausnahmsmeife aus Saamen erfolgt.

5) Umtriebegeiten. 216 burchichnittliche Umtriebszeiten find anzunehmen:

100 Jahr fur Buchen und Giden und a) beim Sochwalbe

60 Jahr fur Rabelbols, Birten und Erlen. b) beim Diebermalbe 10 Jahr bei allen Gattungen.

6. 23.

Die 26 und Ginichabung bes Solabobens erfolgt nach 9 (V Saunte und IV 3mildene) Rlaffen. 6) Rlaffen. 6 24. -

Bei ber Ginichabung find porquasmeife ins Auge ju faffen:

7) Einfdabungemert. a) bie Beichaffenheit bes Bobens, welche aus ber bumofen Dede, aus bem Untergrunde, male.

aus ber Bunbiafeit, aus bem Feuchtigfeiteguffanbe beffelben und aus ben barauf portommenben Bemachien ju beurtheilen ift,

- b) ber Buche bes Solies, welcher nicht mit bem Beftanbe (Schlug) ju permechfeln ift unb fich aus ber, im Berbaltniß ju beffen Alter vorgeschrittenen ober jurudgebliebenen Musbilbung ber Stamme und Reifer, bem Unfeben ber Dabeln und Blatter, ben fartern ober fcmachern Trieben, ber Form ber Arone, ber Farbe, Glatte und Rrifche ber Rinbe, ber Burgelausbreis tung, bem Stodausichlage und anbern Dertmalen ertennen lagt,
- e) bie raubere ober milbere gage nach Erbobung und Abbachung bes Bobens.

8, 25, Die Borausberechnung bes Robertrags ftut fich auf Die nach f. 19 angunehmenbe bolamenge, 8) Berechnung bes Dabei find Die Ertrage : Rebertrage.

a) fur Buchen und Giden )

b) . Birten und Erlen | beim Sochwalbe,

e) - Fichten und Riefern

d) a alle Gattungen beim Riebermalbe in Durchfchnittsfaben aufammenaufaffen.

Stodholg und ber Ertrag von Durchforstungen find in ben Ertragefagen mit inbegriffen; andere Rebennubungen bagegen, wie Streusammelu, Darzicharren, Maft und bgl. find unbrachtet gelaffen.

9) Abminderung bes Bur Dedung der mannigfaltigen Zufalle und Beinträchtigungen, welchen Holzungen ausgesest Robertrags wegen find, sollen nachteiligen Eine

bei Nabelholz 10 Prozent,
Egubbolz 2

bon bem nach f. 19 angunehmenben Raturalertrage jeber Rlaffe in Abgug gebracht werben,

8. 27.
18) Eintbellung beffel. Der Naturalertrag der Hochwaldungen tommt nur als Brennholz, jedoch zu bem Werthe, ben ben nachterverichte, foldes ohne Borwenabme bes Rubbolzes bat, in Betracht.

benen Polyqualität. Eine besondere und hohere Rerweribung des letzteren sinder daber nicht flatt; dagegen wird jur Bertussischigfung der Sortimente von geringerer Qualität der Naturalertrag der hochwaldungen thils als Scheitholz, theils als Stockolz und Reisig veranschlagt, und das antheilige Bertolling der letzt genannten Holsforten bei den niedern Massen (2.3) geißer als bei den hohern angenommen.

11) Bolapreife.

bauerlobne, Rultur.

u. Beauffichtigunge.

foften.

mirfuna.

- a) Die Berwertbung des Schribolzes erfolgt nach den Preisen, welche während der Iadoe 1830 bis einschießlich 1849 sier der der ihr der Erragsberechnungen der Waldblassen zur Anwendung kommenden holgatten (f. 20) deutschimitisch in den beterstenden Dreiwaldungen einngt worden sind oder nach der Eage und Bergleichung anderer abnisch gelegener Orte zu erlangen grwesen waten. Die Ermittelung beier Preise gescheht im Vooraub durch der Kaasser werden werden. Die Ermittelung beier Preise gescheht wie Vooraub und die Kaasser der Anwenstiffen unter Bernehmung der Forstämter. Sie sind nicht nach Klassern, sondern nach dem Aubissus sie est geschapen von einem minderen Betrage als Einem Piennig auf den Kubsstiffig Schribolz bleiden undereichschäftigt; ebenio Preisangaden, welche unter dem Minimalsa von 7 Psennigen per Kubsstiffig veriches und 14 Vennigen v. Kubsstiffig bartes Schribols saleen.
- b) Stockholg und Reifig werben ftels nach bestimmten Berhaltniffen gu bem Preife bes Schritholges ber entsprechenten holgart und zwar Stockholg gu 3, weiches Reifig gu 1, hartes Reifig gu 1 bes Schriftbales verwertet.

12) Abgüge vom Bob. a) Als Wirthschaftsaufwand bei Holgerundstuden kommen bie Holghauerlohne, bie Kulturs und ertrage für Belge Weaufschijgungstoften in Betracht.

b) Erftere werben wie bei Aderland und Wiefen bie Sandarbeit, ebenfalls im gangen kanbe ju einer und berfelben Sobe und bies nach ben Solgiortimenten insoweit verschieden angenommen, als:

für 1 Aubikfuß Scheitholz 1 Pfennig,
1 Etocholz 3 3
1 Eaubholzreifig 2 =
1 Rabelholzreifig 1,

an Sauer : und Chlagerlohnen berechnet wirb.

e) Die Kulturkosten, unter benen ber jur Wiederanzucht bes Holges ersorberliche, Aufwand für Saat oder Pflanzung zu verstehen ist, sind auf die sämmtlichen Jahre einer Umtriedszeit bei Hochwald mit 7 Abstru, bei Viederwald mit 1 Ahle. per Acker, die Beaufschigtungskosten bagegen bei beiden Betriebsatten gleichmäßig nur zu 4 Pgr. per Acker, dies aber jahrlich zu veranschlagen.

E) Teide und anbere Gem affer. Teiche, welche von ber Beichaffenheit find, bag fich nach okonomischem Ermessen eine geregelte 1) Stigteriche. Beifchterei barin betreiben laft, werben ohne Ruchinahme barauf, ob biese wirklich barin flatisindet nien berieben, ober nicht, als Kichtliche betrachtet, und nach 5 Klassen eingeschäht. 6. 31.

a) Bei Berechnung ber generellen Reinertrage fur biefe Rlaffen wird bie Runung ber Teiche burch b) Bewirthichoftungtort; Rarpfenfifderei ju Grunde gelegt, jedoch von bem Unterfchied zwifden Streich., Stred. und Befatteichen abgefeben und jeber Teich nur als Befatteich in Betracht gezogen.

b) Auch ift bei beren Abicbagung Die Streu., Robr: und Grasnugung, welche Rifchteiche noch nebenber gemabren tonnen, unbeachtet ju laffen, ber Teichbamm bagegen nach benfelben Grund.

faben wie bie übrige Zeichflache zu verwertben.

e) Rudfichtlich ber Bewirtbicaftung wird ferner angenommen, baß ber Gab nicht aufgezogen, fonbern angefauft merbe, und in einer ber Gute ber Teiche entsprechenben Daffe mit zweijabrigen Behlingen erfolge, Die Ausfischung aber aller zwei Sabre gefchebe.

a) 216 Gegenftanbe bes Robertrags tommen blos bie ausgefischten Rarpfen in Betracht. b) Die Angabl biefer Bettern wird nach bem Ginfat veranschlagt, jeboch fur ten Mbgang, welchen ber Befas bis gur Austifchung burch Rachftellung von Menichen und Thieren, fowie burch Rroft und Rranfbeiten erleiben tann, ein Abaug von 6 bis 10 Progent bes Befates, je nach ber Bute ber Zeiche, in Anrechnung gebracht.

c) Das burchiconitilich angunehmenbe Gewicht ber ausgefischten Rarpfen wird ebenfalls nach ber Bute ber Teiche beftimmt, und biernach von 24 Pfund bis 1 Pfund berab pr. Stud angenommen, ber Preis folder Rarpfen aber burchgangig ju bem feften Sas von 12 Thalern fur

1 Centner berechnet.

a) Mis Gegenftanbe bes Probuttionsaufwanbes find bie Roffen 1) bes Befabes,

d) Probuftionifoffen.

c) Ermittelung bet Rob-

ertrags.

2) ber Unterbaltung von Graben, Dammen, Stanbern und Geratbicaften.

3) ber Musfifdung und Beauffichtigung

in Betracht ju gieben.

b) Der Befat (1) wird fur 1 Schod ju bem Preife von 34 Abir. berechnet, fur bie Roften sub 2. aber ift 1 Ebir. fur ben Uder Zeichflache, und fur bie Musfifchung und Beauffichtigung (3) ein Averfionalquantum von 10 Prozent bes Robertrags in Abrechnung ju bringen.

6. 34.

Teiche, und andere ftebende Gemaffer, welche nach ofonomifchem Ermeffen gu einer geregelten 2) Andere Gemaffer. Rifderei nicht geeignet find, werben

a) wenn fie troden liegen ober obne besondere Bortebrungen troden gelegt werben tonnen, in

bie entfprechenbe - 5. 38 - Felb ., Biefen : ober Solgtlaffe eingefcatt;

b) wenn bies nicht ber Rall ift, ober wenn fie gewerblicher ober fonfliger Privatimede megen ans gefpannt bleiben muffen, wie bas anftogenbe und bamit jumeift grengenbe Grunbflud gemurbert. Kliefende Gemaffer, gefest auch, bag benfelben eine Rebennubung burch milbe Rifcherei abgemonnen wirb, bleiben gang unberudfichtigt.

In Ansehung von Garten, Bein . Doft . und hopfenpflangungen, wofur nach &. 5b bes Be: F) Garten, Bein. febes befonbere Rlaffen nicht aufgeftellt, fondern je nach ben Umflanben, bie Rlaffen bes Aderiandes, Die fte und Dopfenber Beiben, Biefen, Balbungen und Teiche in Anwendung gebracht werben follen, bat bies be: pflangungen. giebenblich jeber einzelnen Benutungsart auf befonbere Beife gu gescheben, mung.

Garten - mit Ginfchluß ber Partanlagen - finb,

2) Befonbere Bor-1) wenn fie innerhalb einer Ortichaft liegen, obne Beiteres wie bas befte Aderland ber betreffens fdriften für ben Drieflur einzuschaben,

2) alle übrigen Garten aber find entweber als Aderland ober Beibe, ober Biefe, ober Bolgung, ober Teich ju behandeln, b. b. als folche nach ber Bobenbeichaffenheit und ben anbern Rlais fenmertmalen ju flaffifigiren, und nach ben generellen Reinertragen ber betreffenben Rlaffen einzuschaben, je nachbem fich barin unterschiedliche und 20 Quabrat : Ruthen überfleigenbe Fladen vorfinden, beren Benugung ber einen ober anbern ber angegebenen Rulturarten entspricht. b) Bein ., Doft . unb ; Dopfenpftangungen.

6. 37. a) Beinberge, Beingarten ober jum Sopfenbau bauptfachlich benutte Lanbereien werben, bafern ibre Terrainbilbung bie Begrbeitung mit Aderinftrumenten gestattet, wie Aderland, wenn aber iene unthunlich ift, wie mit hochmalb bestandener holboben eingeschatt.

b) ganbereien, bie mit Dbftbaumen befest fint, tommen nach ber Rulturart, ju ber fie, abges feben von ber Dbftnubung geboren, in Unfat. (Bergl. jeboch 6, 52.) 6. 38.

G) Aladen, welche ber naturliden Probuttion gu Gunften anberer Bmede entjogen finb.

a) Privatmege, ingleichen bie Dberflachen ber Ralt's und Steinbruche, ber Thon :, Lebm :, Sanb :, Mergel ., Zorf : und Roblengruben, nebft baju geborigen Betriebeplaten, fowie überhaupt alle Blachen, welche ber naturlichen Probuttion ju Gunften anderer 3mede entwaen find, werben nach bem Reinertrage ber anftogenben und bamit jumeift grengenben Grundftude eingeschatt. Bauftellen und Sofraume werben wie bas befte Aderland ter Orteflur eingefcat.

, b) Beftebt bie nachfie Umgebung aus Grundfinden von vericbiebenen Rulturarten, fo ift ber Reinertrag berjenigen angunehmen, welche bem Unicheine nach mit bem einzuschätenben Gegenftanbe

am meiften übereintrifft.

e) Eine Ausnahme von ben vorftebenben Beftimmungen unter a. und b. bilben

1) folde Privatmege, welche fort mabrend liegen gelaffen merben muffen, und infofern gleich ben öffentlichen Wegen nicht einzuschaben find;

2) alle ju Gifenbahnen vermenbeten Bobenflachen, welche ohne Ausnahme wie bas beffe ganb in jeber bon ber Gifenbabn burchfchnittenen glur einzuschaben find.

(Manbat vom 13. Februar 1841. 6, 8.) 8, 39,

II. Feftftellung bes befinitiven Reiners reten.

Bei ber befinitiv en Reinertragsberechnung werben bie generellen Reinertrage ber Rlaffen ges trage ber Lande wiffer Rulturarten burch Abzuge ober Bufchlage verminbert ober erhobt, je nachbem Abweichungen von ben bei Aufftellung ber generellen Reinertrage ju Grunde gelegten Rormalverhaltniffen entweber in gangen Aluren ober in einzelnen Diftriften berfelben, ober bei einzelnen Pargellen wortommen.

Derartige Abzuge und Bufdlage werben nach Prozenten bes Reinertrags berjenigen Flachen bewirft, auf welche tie baju Beranlaffung gebenden Umftanbe intbefonbere nachtheilig ober portheils baft einwirten, finden aber in ber Regel (6.51) nur bann Unwenbung, wenn bie Grofe folder glacen

a) bei Grundftuden bis ju 40 Quabratruthen minbeftens bie Balfte bes gangen Arealb umfaßt, b) bei großeren Grunbfluden aber ben Betrag von 20 Quabratrutben überfleigt.

A) Mbjüge.

Begen Benachtheiligungen, welche Grunbftude burch

1) Entfernung von ber Drifchaft, 2) Unfteigung ber Mb: und Bufuhrmege,

weit vom Flurorte entfernt.

3) ihre, ber Ueberfchwemmung ausgefette Lage

erleiben, find bie in 6. 39 gebachten Abauge nur unter ben in 66. 41 - 48 angegebenen Bebingungen flattbaft. S. 41.

1) Entfernung ber Pargellen von ber Orticaft ber flur. a) Gine Berudfichtigung ber entfernten Lage finbet nur in Unfebung von Relb. und Biefenpar-Bellen und awar folder flatt, welche weiter als 200 Ruthen von ber Drifchaft ber glur ents fernt finb.

b) Sierbei fommt nicht bie Entlegenheit ber betreffenben Pargellen von ihren Gehoften, fonbern nur beren Abstand von bem Flurorte überhaupt, b. b. von ben Richtpunkten, welche Umgaus

nungen, burchgebenbe Bege und Ausgange einer Orticaft barbieten, in Betracht. c) Much erleibet Die Berichiebenartigfeit biefer Abflande bezüglich ber einzelnen Pargellen eine Befdrantung baburd, baf Rormalentfernungen von 200, 400, 600 und 800 Ruthen angenom: men, hiernach Entfernungebegirte um jebe Drtichaft berum festgeftellt, und alle innerbalb eines folden Begirfs gelegenen Darzellen gemeinschaftlich und fo bebanbelt werben, als maren fie gleichs

Sortfebung.

6. 42. a) Die Reftstellung biefer Entfernungsbegirte bat nicht in ber Klur unmittelbar, fonbern mittelbar, auf ber Ueberfichtstarte (6. 107. b) vermittelft Kreisbogen und Linien zu geschehen.

b) Bei Stabten werben Lestere parallel mit ben Umgrangungen ber Borflabte, bei Dorfern parallel mit ben folche burchlaufenden Begen und in gleichen Abftanben von beren Musgangen gerogen. In beiben Rallen bleiben Krummungen ber Umgaunungen und Bege, welche nicht uber 10 Ruthen von ber geraben Linie abmeichen, unbeachtet.

c) Rreisformig vom Mittelpuntt ber Flur aus find bagegen die Begrengungelinien ber Entfernungs. begirte in allen gluren ju gieben, beren fammtliche Birthichaftsgehofte innerhalb eines Kreifes von nur 25 Ruthen Durchmeffer ober fo gerftreut liegen, bag bie burchfuhrenben Bege auf

feine Beife geeignete Richtpuntte abgeben.

d) Die wegen biefer Entfernungen ju gemabrende Bergutung ift nach ber Erbohung bes Arbeites aufwandes und jufolge beffen nach ber Berminberung , welche ber Reinertrag ber betreffenben Pargelle baburch erleibet, ju bemeffen.

. 43. Der burch bie Entfernung ermachfenbe Debraufwand an Arbeit betragt bei einer Entfernung von 201 bis 400 Ruthen bei Aderland 5 Progent,

bei Biefen bon 401 bis 600 bei Aderland 10 bei Biefen 9

von 601 Ruthen und barüber bei Aderland 15 bei Biefen 3

6. 44.

Fortfebung. a) Kur Parzellen, welche innerhalb einer anbern Alur gelegen find, ift bie Entfernung bon ber Ortichaft biefer Bebteren jum Anhalt ju nehmen.

Befehfammlung 1850.

b) In ben fogenannten muften Fluren findet aus bem bier in Frage flebenben Grunde bei jeber Parzelle ein gleichmagiger Abjug vom generellen Reinertrag ftatt und zwar von 10 Prozent bei Aderland und bon 2 Prozent bei Biefen.

2) Anfteigung ber a) Bei Anfteigungen auf ben Berbinbungswegen zwifchen Ortichaft und Flurftuden, welche fic nur mit verminderter gabung ober vermehrtem Gefpann überwinden laffen, und folglich einen erbobten Arbeitsaufmand notbig machen, wird jur Ausgleichung bes lettern ein Abjug vom ge-

nerellen Reinertrage ber betreffenben Relb : und Biefenpargellen nachgelaffen. b) Diefer Abaug ift im Betreff feiner Bobe vericbieben, je nachdem Die Anfteigungen auf ben Sin-

und Rudwegen vortommen, biernach eine Bermehrung ber Danger- und Erntesuben bewirfen und er Braben nach über 7-, 10-, 12-, 13-, 14- betragen.

c) Sowool auf ben Abspire, als Justimungen wird, befren ifings beren Traft verichiebenartige Steigungen portommen, bierunter jebesmal nur eine und awar bie fleilfte, bei ben jur Berbindung mit Biefen bienenden Begen eine folde überbaupt nur bann, wenn fle auf bem Rudweg vortommt, in Betracht gezogen. Sang unbeachtet find berartige Unfteigungen ju laffen, wenn die betreffende Strede febr furs und von ber Art ift, bag eine blos etwas flarfere mos mentane Anftrengung bes namlichen Bugviebs fie ju überwinden ausreicht.

d) Rach Maasaabe ber oben unter b. aufgeführten Anfteigungeftala erfolat

1) bei Unfleigungen auf bem Sinweg jur Relbpargelle ein Abjug von beziehenblich 5, 10, 15, 20 und 25 Prozent :

2) bei Unfteigungen auf bem Rudweg von Kelbpargellen ein Abjug von begiebenblich 4, 7, 10, 13 und 17 Projent;

3) bei Anfleigungen auf Rudwegen von Wiefenvarzellen ein Abaug von begiebendlich 3, 5, 8,

11 und 15 Prozent. e) Fuhrt ber Beg ju ober von einer Pargelle, bie noch fteiler als jener, und jugleich fo

liegt, bag nur in biefer beschwerlichen Richtung bie Bus und Abfuhr barauf ftattfinden tann, fo ift ber Beg mit biefer Unfteigung, jeboch nur in Unfebung bes Pargellentheiles, welcher bie gebachte Befchaffenbeit an fich tragt, in Unfab zu bringen.

Die Boniteure haben bie vorhandene Anfteigung ber Bege in ben gur Gintragung ber Ginfchabung bestimmten Tabellen nach ben 6. 45 sub b gebachten 5 Graben einzutragen.

23

Sortfehung.

Bortfegung.

5) Ueberfdwemmungen ausaefebte Lage. §. 47.

- 1) an fließenden, von flachen Ufern eingeschloffenen und biefe leicht überftromenden Gewaffern liegen, ober
- 2) hinfichtlich beren fich biftorisch nachweisen lagt, bag fie oftere, und minbeftens feit ben letzten 15 Jahren, von Ueberschwemmungen betroffen worben find.
- b) So wie Ueberschwemmungen, die blod Solge außerordentlicher Treignisse, wie Wolfenbrücke, schnelles Aufthauen großer Schneemassen, bierunter nicht gerechnet werben sollen, ehenswenig sind bergleichen Angaben bann zu berckflichtigen, wenn nicht gleichzeisig nachgewielen werden kann, daß die betrossenen Grundstüde durch die Ueberschwemmungen wirklich benachheitigt worden sind, und bieserbald im Werthe hinter andern, welche keine höhere Bonität, aber eine gener Ueberschwemmungen geschrete Lage beken, unrüsselben, unrüsselben,
- ed Nigige bom Reinertrage der Grundflide und Aufgeleidung Diefer Nachbeile finden blos dei Acteland. Gatten und Wiefen, jedoch in Ansehung diefer Auflutrarten, und je nachdem die Ueberschwemmungen fluthen de oder blos für die auchder Art find, und ihre Wieberfefer in Perioden vom 3, 10 oder 15 Agbren einzutreten pflegt, in verschiedenem Grode flatt. Eine nach feltenere Wieberfehr reihe folde Ausdmidden unter die Unfalle, weide zu den aufgrechenflichen gehören, und schon in den Beransschaugungen des durchschriftlich im Laufe langerer Beiträume von ieber Bodentlasse urrwartenden Abertrags für Berachficklung aefunden haben.

Fortfesung.

Es merben nach Borflebenbem

1) fur Aderland, wenn bie Ueberichwemmungen fluthenbe find, bei Siabriger Biebertebr berfelben 40 Prozent.

\* 10 \* \* \* 20 \* \* 10 \*

wenn fie blos rudftauenbe finb, bei Sidbriger Biebertebr 15 Orozent,

s 10 s s 8 s

2) für Wiefen bagegen in ben gebachten Fallen nur balb so viel Prozente wie für Aderland von ben Reinerträgen ber betreffenben Flachen in Abjug gebracht.
6. 49.

B) Bufdlage.

- Begen bes bobern Berthe, welchen Grundflude burch
  - 1) bie Lage in einer Stadtflur,
  - 2) bie Lage innerhalb einer Drtfchaft,
- 3) barauf befindliche Dbftbaumpflangungen gewinnen, tommen bie in §. 39 gebachten Erbobungen bes Reinertrags, jeboch nur unter ben in ben

§6. 50 - 52 angegebenen Berhaltniffen und Bebingungen in Unwendung.

1) Begen ber Lage in einer Stabtflur.

Die Bortheile ber Lage ber Grundflude in einer Stadtflur einschließt ber Drifchaft felbft, tommen mit einem Bufchage von 0, Progent bes Reinertrags für jedes volle Zaufend Einwohner in Angag. 500 und weniger Einwohner bleiben babei außer Anfat; über 500 Einwohner aber gelten fur ein volles Zaufent.

6. 51.

2) Begen bes biberen Alle innerhalb von Ortschaften liegenden Grundstüde kommen wegen bes hoheren Berthes, ben Berthes ber Grunds folde in biefer Lage geniefen, mit einem Juschlag von 20 Progent zu ihrem nach §. 36 und 38 ers Ortschaft.

Drifchaft.

6. 52.

8) Begen burd Obfts baum . Anpflanguns gen erhöhter Rugs barteit.

a) Diejenigen Theile ber hutungen, Triften und Lebben, welche Dbftbaumpflanzungen von mehr als 20 Quadratuten enthalten, werden mit einem Buschlag von 20 Progent Des generellen Reinertrage ibrer Bodenfider belegen.

b) Diefer und ber vorhergebende (g. 51) Bufchlag treten unbeschabet bes anderweiten Bufchlags ein, welchem bie betreffenben Parzellen etwa noch nach g. 50 unterworfen find.

## 3meiter Abfchnitt.

Beftimmungen über bie Ginschatung ber Bebaube.

. 53.

Der nach §. 15 bes Gesches au ermittelnde Robertrag ber einzelnen Bohn . oder Gewerds . G. K. Im Magemeinen. baube, jeboch mit ber §. 13 bes Gesches aub 2 gedachten Ausnahme ist nach dem Mitthinfra zu ber Im Angunehmenten Rebenstein ben Jahren 1843 bis mit 1849 bei stattgebabten Bermiethungen im Orte seibst ertrag.

der in benachbarten Orten wirklich ersangt worden sich. §. 5.4.

a) Bur Fefiftellung bes Reinertrages eines jeben Gebaubes wird von bem nach 6. 53 ermittelten 2) Abjuge vom Rob-

Robertrag beffelben ein Theil in Abjug gebracht.

1) ber gur Inftanbhaltung bes Gebaubes erforberlichen jahrlichen Reparaturtoften,

2) bes Mufwanbes fur bie Berficherung gegen Branbichaben,

3) ber jahrlichen Beitrage jur Ansammlung eines Rapitales fur ben burch bie gunehmenbe Abnugung fruber ober fpater bedingten Reubau bes Gebaubes.

a) Ferner foll biefer Abjug, ba bie Aufmanbe, ju beren Dedung er bestimmt ift (§. 54), meift Gortfebung.

bei Gebauben von Bebm ober Rachmert in ber Salfte,

bei maffiven Gebauben in einem Funftheil,

und bei Gebauben von gemischter Bauart in einem Drittheil

bes jahrlichen Diethertrage befteben.

b) Bei Beurtheilung ber Bauart bleiben bie Fundamente und bie Dachung unberudfichtigt.

a) Die in Bohnungsgebauben befindlichen Bohnungs und Gewerberaume werden entweder als II. Jusbefondere.
Stuben ober Kammern ober als übriger Saubraum behandelt.

Stuben boer Ammern oort ein vorger Samoter grunvertum vonnvert. bills Stuben ober Ammern find bie Genicher ju unterschieftelben, je nachbem ju ibrer heigung 1) Eintbeilung ber anwendbare Rauch ober andere Kanale maurefel vorbanden find ober nicht. Reller werten Bonnageraume in

ammernbare Raudo ober andere Kantale mauerfest vorhanden find oder nicht. Keller werden Bohnungetzime in Bennunger being fabit.

2) Alle andere Behältnisse, so wie die Haubssur, Borfale und Binnmerzugange, werden unter der u. and. Daueksurk.

Bezeichnung "übriger hausraum" begriffen.
d) hiervon find jedoch unausgebaute Dachbobenraume, welche bei Bohngebauben unberudfichtigt

bleiben, ausgeschloffen. 6. 57.

a) In den Stadten und andern größern Ortschaften, wo Miethwohnungen haufig, und nicht auf D Einschäung nach einzelne Studen nocht gugehörigem Haubkaum beschränkt sind, geschiebt die Ermittelung ber Weingen Bautieren Miethertragsschigfeit quartiere und etagenweise und hat sich nach den Stockwerken, nach der Menge, Raumilchfeit, heigharkeit, helligkeit und Buchen.

ganglichfeit ber Ermacher, nach ber verhöltniffen Musftattung ber Quartiere mit Kuche und andern hauslichen Behaltniffen, nach Bauart und Lage

gu richten. b) Der ermittelte Miethwerth jebes Quartiers ober jeber Etage erstreckt fic baber nicht blos auf bie barin bestindlichen Stuben und Kammern, sondern auch auf alle andern darin vorhandenen Rumme (von fibrigen Daubraum — S. 56. c. —).

In Ortichaften, wo die vermietbeten Wohnungen fic auf einzelne Stuben nebst gugebeigem Saubraum beschräften, wird der Flachengebalt berfelben, unter verhaltniftmaßiger Beigiehung der dazu geborigen Kammern und übrigen haubraume, jum Mafftab fur die Einschäung der Wohngebalbe eenommen.

6. 59. 3Muffellung von Mu-

- Lig and by Google

Fortfebung.

Gefetes (6, 21) Mufterquartiere aufgefiellt, und nach beren Miethertragen bie fibrigen Robmungen jeben Ortes gewurbert merben.

- b) Biergu fint ba, wo bie Ginichanung quartier ober etagenweife erfolgt (6. 57) fur einen jeben Theil bes Dris, in welchem bie Diethainsen bober ober geringer ju fein pflegen, einzelne Bobs nungen (6. 57. b.), bei beren Bermiethung weber besondere Begiebungen gwifden Diether und Bermiether, noch fiorenbe Rachbaricaft, noch andere Uebelflande, wie g. B. Baufalligfeit und unbequeme Ginrichtungen, noch auch ungewohnliche Borguge, wie g. B. reiche Bergierungen, Benutung eines Gartens und bergl., auf ben Betrag bes Diethainfes eingewirft baben, ausjumablen.
- e) Richt minder burfen auch fur Die Drte, wo bie Bermiethungen fich auf einzelne Stuben befdranten (6. 58), nur folche Bebaltniffe als Dufter fur bie Diethertrags : Anfabe ber übrigen Bobnungtraume ausgemablt merben, auf beren Diethainfen befonbere Berbaltniffe nicht eine gemirft baben. 6, 60.
- 4) Anwenbung ber Diethertrage ber Mufter auf bie Bobnungen.
- a) Bei ber Bergleichung ber Bobngebaube mit ben Ruftern foll in ben Stabten und anbern größern Ortichaften (§. 57) in ber Regel nur bie erfte ober Sauptetage unterfucht und einaes icatt werben, und Die Bermerthung ber ubrigen bann in ber Beife erfolgen, baf fur jebe a) In ben Stabten unb bobere Ctage ! bes Betrags weniger als fur bie barunter befindliche gerechnet, bas Erbgefcos anbern größern Drt. aber nur au & ber erften Ctage angenommen wirb. fcaften.
  - b) Dachftuben und Reller find noch außerbem nach bem Dafftabe, welchen Stuben und Rame mern von gleicher Grofe in bem Saufe an bie Sand geben, und gwar bie erfteren gur Balfte einer Stube im oberften, und bie letteren aur Salfte einer Rammer im Erbaefcog, einaufcaben,

Fortfebung.

S. 61. Die Ermäßigung fur bas Erbgeschof (6. 60. a.) finbet auch bei Bobngebauben, welche nicht überfett finb, fatt.

5. 62. b) In ben fibrigen Drte In ben anbern Drtichaften (6. 58) bienen bie Dufter (6. 59) nur bagu, nach beren Rlachenfcaften. inhalt und burchfcmittlichem Diethpreis ben auf 30 Quabratellen Stubenflache ausfallenben Diethmerth au beflimmen.

> Diefer Miethwerth erhobt fich bei einem Mehrbetrage von je 10 Quabratellen Stubenflache um ben fechften Theil, ein Debrbetrag von weniger als 10 Quabratellen bleibt unberudfichtigt.

Fortfegung.

- 6, 63, a) 30 Quabratellen find ber niedriafte und 100 Quabratellen ber bochfte fur eine Stube angunebmenbe Alachenfas.
- b) Rammern tommen mit ber Balfte bes Berthe einer gleich großen Stube in Anrechnung. 6. 64.

Rortfegung.

- a) Rei einem Bebaube auf bem Lanbe follen nicht mehr als 6 Stuben und ebenfoviel Rammern als mobnliche Raume in Anrechnung tommen, biergu aber junachft bie im Erbgeschof befindlichen gezahlt und bann noch in bem obern Stodwerte unter ben großern Bebaltniffen fo viele ausgemabit werben, als vorbanten und jur Rullung jener Ungabi erforberlich finb.
- b) Bon bem übrigen Sausraume (6. 56 e) wird jebe Quabratrutbe Rlache nur mit bem vierten Theile bes Berthe einer Stube von 100 Quatratellen in Anfat gebracht.

B) Begen ber Bemerbegebanbe. 1) Ginfdanung ber Ges merberaume nach wirtlich erlangten

In Orticaften, wo in Gewerbsgebauben brindliche Gewerberaume befonbers und nicht in Berbinbung mit Bohnungen vermiethet find, und bie Ungabl folder Bermiethungen ausreicht, um baraus einen Anhalt fur Die Ginichatung nach wirflich erlangten Diethertragen ju gewinnen, werben bie vermietheten Gewerberaume fowohl in Beziehung auf Diethwerth, als auf Große jum Dufter genommen, jeboch hiermit nur bie ihnen ber Ginrichtung und Beftimmung nach abnlichen Gewerbsraume verglichen.

Miethainfen. 2) Einfdagung berfel-ben nach ben Diethertragen ber Bobs nungen.

In allen Rallen bagegen, mo bergleichen Dufter (6, 65) feblen, werben bie Gewerberaume (in Gewerbsgebauben) ber im Gefet 6. 15. b. getroffenen Beflimmung gemaß, nach Diethertragen ein-

#### S. S. 1850. St. XIII. Rr. 63, Berorbn., b. Ausführ. b. Gef. ub. b. Abfchafung b. Grund. Cigenthume betr. 129

gefcagt, welche bavon nach ihrer Umwandlung in Bohnungsraume und im Bergleich mit Bohnungen berfelben Große zu erlangen fein murben.

6. 67. a) Bu biefem Bebufe ift an Orten, wo bie Dietbertragsfabigfeit ber wohnlichen Raume fich nach ' Fortfebung. ber Große ber Stuben richtet, ber ermittelte Miethertrag einer 100 Quabratellen großen Stube fo viel Dal ju nehmen, ale bie Flache ber Bauftelle Quabratrutben entbalt.

b) In Orten, wo ber Miethertrag ber Bohnungen in ber Regel nicht nach ber Grofe ber Stuben und Rammern eingeschatt wird, ift junachft ber mittle Diethertrag, welcher auf eine Quabratruthe Bobnungeraum im Erbgefchoff ausfallt, ju ermitteln, und bann ebenfalls in vorftebenber Beife au berfahren.

Der bierbei fur bas Erbgefchoß bes Gewerbsgebaubes gefundene Miethertrag fommt, wenn es überfest ift, fo viel Dal, ale baffelbe Stodwerte gabit, und außerbem ber Dadraum jur Salfte eines Stodwerts in Unfab.

6. 69.

Bon ber biernach fich ergebenben Summe fint junachft und bevor ber Reinertrag nach ben Bor-Fortfesung. fdriften ber 66, 54 und 55 festgeftellt wirb, 40 Procent in Rolge ber Beftimmungen bes 6, 66

abausieben.

Ausnahmsweise findet ein Abaug von 60 Procent fatt bei Trodenscheunen . Trodenbaufern, Torfichuppen, Rait - und Biegelofen und allen folden Gewerberaumen, beren Seitenmanbe entweber gang offen ober mit unvermauerten Steinen ausgefeht, ober mit gatten und Bretern verfchlagen finb. 6. 70.

a) In Bohngebauben befindliche Gewerberaume werben als folche nicht in Betracht gezogen; in 3 Bobnungen in Ge-Bewerbegebauben befindliche Bohnungeraume hingegen nur bann ale folde befondere eingeschatt, wenn mit ihnen gur Sauswirthichaft bienliche Raume, g. B. Ruche, Reller u. f. m., verbunben finb.

b) In folden gallen tommt jedoch bie glache jener Bohnungeraume von ber bes gangen Gebaubes in Abjug, fo bag nur ber ubrige Flachenraum bes lettern bei ber Bermerthung als Gemerbe. gebaube in Unrechnung au bringen ift.

## Dritter Abichnitt.

Beftimmungen wegen bes Ginichabungs - Perfonales.

8. 71.

a) Bur Aufführung bes Gelchaftes werben Rommiffarien von ber Ratafter . Rommiffion an und in 1) Einfdagunge-Rommiffare und beren Pflicht genommen. (Bergl. 6. 19 bes Befebes.) Berufe. b) Be nach ber Art ihres Birtungefreifes erfolgt beren Anftellung als Dbertommiffar, Rlaffifitations:

Rommiffar ober Spezial = Rommiffar.

c) Bu feiner Legitimation erhalt jeber Rommiffar ein auf feine Perfon ausgestelltes und vollzogenes Eremplar ber fur fammtliche Rommiffarien zu ertheilenben Inftruktion. Mußerbem werben ibre Ramen und Anftellung noch offentlich befannt gemacht.

d) Befcwerben uber Dronungswidrigfeiten, welche fich biefe Rommiffare in Bezug auf ihren Dienft

ju Schulben tommen laffen, find bei ber Ratafter : Rommiffion angubringen,

8. 72. Die Bahl ber Ortsbeiftanbe (vergl. f. 19 bes Gefetet) erfolgt auf Anordnung ber Ratafter- Rommiffion, in ben Stabten burch bie Stabtrathe auf ben Borichlag ber Stabtverordneten ober Rommun : Reprafentanten, in ben andern Ortichaften, unter Leitung ber in Gemeinbesachen guffanbigen Berichtsbeborben, burch bie betheiligten Grundbefiger.

6. 73. Bur die Ginfcabung einer Dorficaft und ihrer flur ober einer flabtifden Alur find menigftens 3 Ortebeiftande und ein Stellvertreter, und fur bie Ginicabung ber Gebaube in jeber Stadt minbeftens 3 Ortebeiftanbe und eine gleiche Ungahl von Stellverfretern ju mablen.

2) Ortebeiftanbe. a) Deren Babl.

Rortfebung.

werbegebauben,

b) 36re Mnjabl.

#### 130 G. S. 1850. St. XIII. Rr. 53, Berorbn., b. Ausführ. b. Gef. ub. b. Abicdatung b. Grund-Gigentbume betr.

6. 74.

e) Ithre Babibarfeit,

a) Sachkenntnig, Driffunde und unbeicholtener Ruf, nicht aber Anfaffigfeit, find Bebinaungen ber PRahlbarfeit.

b) Es tonnen auch Perfonen aus benachbarten inlanbifden Orten gewählt werben, fofern fie nur

Die porbemertten Gigenfchaften befigen. c) Ueberbem ift es folden Orticaften, in welchen fich nur eine geringe Babl von Grundbefigern befindet, unbenommen, mit einer ober mehrern benachbarten Drtichaften ju einer gemeinschaftlichen Babl fich ju vereinigen, welchebfalls ber Beruf ber gemablten Ortsbeiftanbe fich auf iebe ber betreffenben Ortichaften und Riuren erftrect.

d) Berfahren gegen faumige Ortebeiftanbe.

8) Befonbere Beftim.

mungen. a) Delegirte ber Stabt.

räthe.

a) Britt miber Erwarten ber Rall ein, bag Drisbeiffanbe burd Bernachlaffigung ibrer Dbliegens beiten ben rafchen Fortgang bes Abichabungsgeichafts binbern, fo bat auf Roften ibrer Babler ber Kommiffar andere Ortebeiftande aus ber Ditte ber fur Rachbarorte gewählten augugieben.

b) Den Bablern fteht bann wegen bes ihnen hieraus erwachsenben Schabens ber Reares an bie faumigen Beiftanbe gu.

a) Die fabtratbliche Beborbe bat bie Befugniß, bei ber Gebaubeeinschahung an allen Gefchaften, gu benen bie Driebeifianbe augugieben find (66. 96, 98, 99, 101, 103) . burch einen Deleairten Theil gu nehmen.

b) Diefer bat jeboch teinen anbern Beruf als bie Driebeiftanbe. (Bergl. 6. 19 bes Befebes.)

b) Rusichung bon Rorft.

In Rallen, mo es auf befondere Renntnig vom Forft - ober Baumefen antommt, tonnen auf und Baubundigen. Angerbnung ber Rataffer Rommiffion außer ben Dribbeiftanben noch anbere Sachverftanbige augegogen merben.

4) Mare für bie Aufmanbeanfage unb Bergutungen.

6. 78. a) In allen ben burch bas Abichagungsgeles bestimmten Fallen, wo Gemeinben jum Bebuf bes Einschäungsgeschaftes Leiftungen fur Rechnung ber baburch betroffenen Grundbefiger (vergl. §. 28 d. Des Gefetes) ober fur ben Dber : Rommiffar (vergl. 6. 28 e. bes Gefetes) ju gemahren haben, barf bei ber Museinanberfebung awifden beiben Theilen ber Gelbbetrag, welcher im gewohnlichen Bertebr für Leiftungen gleicher Art bezahlt wirb, nicht überschritten werben, und ift ben Anfaben, welche von ber Ratafter : Rommiffion burch Berordnung vom 1. Rovember 1845 fur bie bem Bermeffungsperfonal ju gemabrenben Leiftungen feftgeftellt worben find, in ber Regel auch in obigen Rallen nachzugeben.

b) Rindet fich indeg eine Gemeinde ju Folge besonderer Umftande außer Stande, fur jene Bergutungsbetrage bie eine ober anbere Leiftung ju beichaffen, und entfleben wegen Erftattung eines unter folden Umftanben erforberlich gewesenen boberen Berlags Differengen, fo fann bon ber einen ober ber anberen Partei eine weitere Prufung ber fraglichen Aufwandsberechnung burch bie Ratafter - Kommiffion beantragt werben, und bat lettere fic auf Berlangen ber Enticeibung,

mobei es bann bewenbet, au untergieben.

### Mierter Abschnitt.

Deftimmungen über bas Ginichagungs = Berfahren.

I. Rei Ginfdanna ber Banbereien. 1) Rlaffifitationes Rommmiffare.

Die porlaufige Unterfuchung, welche Rlaffen bezüglich jeber Rulturart (vergl. §. 5 b. B.) in einer Flur vorfommen, und bie verfinnlichte Bezeichnung berfelben burch Dufterftude-(vergl. S. 21 a. A. Rlaffifitation, b. B.) foll in allen Fluren bes Landes womoglich burch Ginen Rommiffar - ben Rlaffifitationse Rommiffar - beforat werben. Der Ratafter Kommiffion bleibt es jedoch vorbehalten, bei aleichs geitigem Ungriff bes Ginichagungewerfes in beiben Rreifen, eine Bermehrung eintreten gu laffen.

Befanntmadung. bes Beginne b. Alafs a) Der Rlaffifitations . Rommiffar bat ben Zag, an welchem er in einer Flur fein Geschaft (6. 79) au beginnen gebentt, minbeftens amei Sage vorber bem Gemeinbevorftanbe mit ber Unweifung

#### G. S. 1850. St. XIII. Rr. 53, Berorbn., b. Ausführ. b. Gef. ub, b. Abichabung b. Grund-Gigenthume betr. 131

gur Berufung ber ermablten Ortsbeiftanbe (6. 72) befannt gu machen, und gleichzeitig bie fur bie angrengenben Fluren ermablten Ortebeiftanbe jur Theilnahme einzulaben.

fifitation unb Labung ber Ortebeiftanbe.

b) Das Ausbleiben ber lettern binbert bas Beichaft nicht.

Rebmen fie fur ibre Dubwaltung Entschäbigung in Unspruch (vergl. 6. 28 b. b. G.), fo ift biefelbe in ber Regel von bem Drt, fur welchen fie gewählt finb, ju gewähren.

6. 81. Bon bem Rlaffifitatione = Rommiffar ift jebe Rlur in Begleitung ber Ortobeiftanbe nach allen 8) Auffudung ber Bos Richtungen ju burchgeben, und nach Daggabe ber Klaffifitations : Borfchriften ju ermeffen, welche bentlaffen. Berichiebenheiten rudfichtlich ber Bobenbeichaffenbeit barin ftattfinden, und welche Rlaffen in Gemafie

beit berfelben und in Bergleich mit ben in ben Rachbarfluren aufgeftellten Mufterfluden bafur angunebmen finb. 6. 82.

a) In ber Regel ift bas Bortommen jeber Bobentlaffe in ben verschiebenartigen Rufturarten einer 4) 3abl ber Dufter-Riur burch ein Dufterflud (vergl. 6. 21 a. b. G.) ju verfinnlichen, und letteres banach ausftude und beren Bere sumablen, ju bezeichnen und ju verpfablen.

b) Diefes Berfahren erleibet in foweit eine Ausnahme, als bei Teiden wegen ibrer verhaltnifmaffia geringen Angabl von ber Aufftellung von Duftern überhaupt gang abgefeben werben fann.

e) Die Roften ber nach § 22 b. G. ju treffenben Berpfablung ber Mufterflude find auf biefelbe Beife wie nach §. 78 aller anbere bei ber Abichabung entflebenbe und von ben Betbeiligten ju tragenbe Aufwand anzubringen.

§, 83.
a) Ueber bie Rlaffistationeverbandlung (§§. 81 u. 82) ift ein Prototoll von bem Kommiffar 5) Rlaffistationes Pros aufzunehmen, von ben zugezogenen Ortebeiftanben und Sachverftanbigen mit zu unterzeichnen, totoll und Befannte und von bem Erftern nebft ben übrigen betreffenben Aftenfluden unverzuglich an bie Ratafter= madung ber Dufters Rommiffion einzufenben.

b) Gleichzeitig bat ber Rommiffar ein aus bem Protofoll wortlich gezogenes Bergeichnig ber aufe geftellten Rufterftude bem Gemeinbevorftanbe ober einer Gerichtsperfon mit ber Beifung au ubers geben, baffelbe fieben Sage lang ju Jebermannes Ginficht auszulegen, bann aber jurudaufenben.

c) Innerbalb biefer Frift fieht ber Ortsgemeinde bas Recht ber Reflamation bezüglich ber Musmahl ber Dufterftude au (66. 111, 112 1.).

6. 84.

Sobald bie Rlaffifitationsverbandlung von ber Ratafter : Rommiffion genehmigt, ober eine ba: B. Ginfdabung in gegen etwa erfolgte Retlamation (g. 114) erlebigt ift, beginnt in ber betreffenben Flur bie Ginfchaung bie Rlaffen ber einzelnen Parzellen in bie Rlaffen nach ben Mufterftuden (g. 87) und bie weitere Ermittelung 1) Deren Beitpunkt. ber bei ber befinitiven Reinertragsberechnung ju berudfichtigenben Umftanbe (66. 39-52).

§. 85.

Diefe Geschafte liegen, unter ber besonbern Leitung und Beauffichtigung eines Dber-Rommiffare, 2) Einsaanas-Rome nach Befinden mehrerer, und unter Mitwirtung ber Ortebeiftanbe (66. 72 u. 75), ben Spegial= miffar, Rommiffaren ob. Die Aluren find ju Ersparung von Reiferoften und ju Befchleunigung bee Geichafts in gefchloffene Begirte gu theilen.

Der Spezial : Rommiffar bat ben Zag, an welchem bie Einschaftungeverbandlung beginnen wirb, 8) Befanntmadung b. minbeftens amei Lage vorter bem Gemeinde Borftand jur Berufung ber Dribbeiftanbe und jur Bes Beginne ber Eine nadrichtigung ber fammtlichen Grunbfludebefiger ber Flur befannt ju machen. 6. 87.

a) Ueber bie Art und Beife, wie bei ber Einschahung jebe einzelne Parzelle untersucht, mit ben 4) Berfahren bei ber Mufterfluden verglichen, in Die Rlaffe eingereibt, gelegentlich bie Ridchenmagangabe foweit als bierbei thunlich tontroliet, und bie Erbeterung ber besonbern Umflande, wonach fich ber befinitive .) 3m Mugemeinen. Reinertrag bestimmt (6. 39), bewirft werben foll, wird bie Infruftion (6.71 c.), weitere Uns meifung ertbeilen.

b) Rinbet fich bierbei eine Bobenart, fur welche tein Dufterftud aufgeftellt ift, fo wird beren Rlafs fififation vorlaufig burch ben Spezial : Rommiffar bewertftelligt, und fpater bei ber Revifion ber Einschahung burd ben Dber-Kmmiffar nach Befinben beflatigt ober abgeanbert: notbigenfalls

#### 192 G. S. 1850. St. XIII, Rr. 53, Berorbn., b. Ausführ, b. Gef. ab. b. Abichabung b. Grund-Cigenthume betr.

wird auch bas Bergeichniff ber Dufterftude (g. 83 b.) banach vervollftanbigt, und biefer Bufas nachtraglich und gemaß ben Borfdriften in 6. 83 b. und c. gur Kenntnif ber Drifgemeinbe gebracht.

b) Wiemirfung ber Ortfe beiftanbe.

Den Ortebeiftanben fieht bei Bergleichung ber Pargellen mit ben Mufterftuden (6. 87) eine befonbere Mitwirfung infoweit ju, ale folche ibr Gutachten, mit welchem Mufterflud Die jebesmal gur Untersuchung tommenbe Bobenftelle Die meifte Mebnlichfeit bat, querft aussprechen, und Die Grunbe angeben follen, worauf fich biefe ihre Deinung flutt.

Kortfegung.

Beicht bie lettere von ber Anficht bes Ginichannas Rommiffars ab. fo muß biefer bie feinige auseinanderfeten, und eine Berftanbigung berbeiguführen fuchen. Birt baburch ein Ginverftanbrif nicht erlangt, fo enticheibet gwar ber Rommiffar über bie bor ber Sant angunehmenbe Rlaffe allein. bat aber Die Berfchiebenbeit ber Unfichten im Protofoll (6. 91) furs zu bemerten, und fpater bei ber Revision ber Ginichatung (6, 92) ben gangen Borgang bem Dber Kommiffar im Beifein ber Ortes beiftanbe gur meitern Enticheibung anguzeigen.

Sortfebung.

Sobald eine Pargelle jur Ginicagung fommt, von welcher ein Ortsbeiftand Gigenthumer, Dachter ober Rubnieger ift, tann biefer an ber Berbanblung fur feine Derfon nicht Theil nehmen. 6, 91,

a) Wrotofoll,'

Der Rommiffar bat bie Ergebniffe ber Ginichatung in Die Ginichatungstabelle - 6. 107 und bie babei gepflogenen Berbanblungen in ein Protofoll eingutragen.

Letteres, welches von ben Ortebeiftanben mit ju vollziehen ift, bient gur taglichen Aufzeichnung aller besonbern bei ber Ginichatung fattaebabten Borfalle und Umftanbe, und foll amar bie in bie Einschabungstabelle gehörigen Ginichabungsangaben (6, 87) nicht wiederholen, mobl aber folche foweit als nothig erlautern. Protofoll und Ginicagungstabelle find nach vollenbeter Ginicagung an ben Dber . Rommiffar abaugeben.

5) Revifion ber Gins fdapunge-Berbanb. lungen.

- a) Durch ben Dber Rommiffar wird bie Ginschabung an Drt und Stelle gepruft, und bie biergu bestimmte Beit mentaffens amei Zage aupor bem Ortsvorstand gur Berufung ber Ortsbeiftanbe befannt gemacht.
- b) Bei ber Revifionsverbandlung haben bie lehtern ju Prototoll ju ertlaren, ob fie mit ber Ginicabung einverftanden find ober nicht. Der Dber-Rommiffar aber ift befuat, Die ibm ericeinenben Unrichtigfeiten ber Ginicabung nach feiner Anficht abjuanbern, und fogar eine Bieberholung ber Ginichabung ber gangen Atur gu veranstalten, wenn theilweife Rachbefferungen gur Berflellung eines richtigen Berbaltniffes ber Ginichabung im Gangen nicht ausreichen.

e) Rach Bollenbung ber Revifions-Berhandlungen bat ber Dber- Nommiffar Die Ginichatungstabelle nebit bem betreffenben Prototoll und aubern Schriftfluden an bie Ratafter: Rommiffion au fenben.

d) Cobalb bie Revifiones Berhandlungen von ber Ratafter-Rommiffion genehmigt find, werben bie Refultate ber Ginichabung unter Unberaumung einer vierwochigen Praftufivfrift jur Ginbringung etwaiger Reflamationen bagegen gur Renntnig ber Betheiligten in ber Beife gebracht, bag bie Einschabungstabelle nebft ber baju geborigen Ueberfichtstarte in ber betreffenben Ortichaft unb amar in Stabten burch Bermittelung ber flabtratblichen Beborbe, in ben übrigen Drifchaften aber burch Bermittelung berienigen Behorbe, welche Die Dbrigfeit in biefem Orte in Gemeinbeangelegenheiten ift, ju Jebermanns Renntniß ausgelegt wirb. §. 93.
a) Die Einschabung ber Bobn . und Gemerbsgebaube foll in ben fammtlichen Stabten (wozu auch

bie Borfiabte und unmittelbar baran grengenben Ortichaften gerechnet werben) womoglich nur

II. Bei Ginidia. gung ber Gebande. A. 3m Milgemeis

1) Bezüglich b. Stabte.

- burd einen und benfelben ausichlieglich bamit zu beauftragenben Rommiffar unter Ditwirtung ber flabtrathlichen Beborde und bagu befonders ermablten (6. 73) Driebeiftanbe gefchehen. b) Bon bemfeiben Rommiffar find gleichzeitig Die Garten, Gofraume und anbern Liegenicaften, welche fich unmittelbar neben und amilden ben unter a. genannten Bebauben befinden, einzuschaßen.
- 6. 94. 2) Bezüglich ber ane In ben übrigen Orticaften erfolgt bie Ginicagung ber Bobn = und Gewerbegebaube burch bern Ortichaften.

biejenigen Rommiffare, welche mit ber Schabung ber bagu geborigen Aluren beguftragt finb, unb amar unter Bugiebung ber fur bie lettern beftellten Ortsbeiftanbe.

a) Bur Borbereitung ber Gebaube Einschätung in ben Stabten haben bie ftabtrathlichen Beborben, - B. 3m Befonberen, ba, mo außer ihnen noch andere Behorben in Gemeindefachen juftanbig find, in Gemeinfchaft 1) Berfahren in ben mit biefen — Berzeichniffe ber vermietheten Bohnungen und Gewerberaume unter Angabe ber a) Bergeichnis ber vere Diethertrage, welche bafur erlangt werben, aufzuftellen. miemeren Lofale,

b) Dabei find von ibnen bieienigen Straffen ober gangen Drietbeile au bezeichnen, in benen megen ber mehr ober weniger gunftigen Lage bie Diethpreife im allgemeinen bober ober niebriger, als

anbermarts ju fteben pflegen.

Dem Rommiffar liegt es ob , unter Benutung biefer Bergeichniffe und unter Mitwirfung ber b) Ausminelung ber arte Drisbeiftanbe, Die ortoublichen Diethpreife ju ermittein, fur jebe ber verfchiebenen Driblagen Mufter auszumablen, und bie bafur anzunehmenben Dietbertrage feftzuftellen.

abliden Dierhpreife und Musmabl ber Duftera quartiere.

Ein Bergeichnis ber Dufter und ihrer Diethertrage bat der Kommiffar an Die ftabtratbliche Bes a) Bergeichnis ber Mufter borbe (bezüglich zugleich an bie außerbem etwa guftanbige Gemeinbehorbe - S. 95) abzugeben, um ibr, und burch fie ben Stadtverorbneten ober anbern Gemeindevertretern, Die Belegenbeit ju eroffnen, binnen einer vom Zage ber Uebergabe bes Bergeichniffes an ju rechnenben Pratiufivfrift von fieben Ragen ibre etwaigen Retlamationen gegen bie ausgewählten Mufter und bie bafur angenommenen Diethertrage bei ber Ratafter : Rommiffion fdriftlich einzureichen.

Rad Ablauf biefer Brift und nach Erledigung ber etwaigen Reklamationen hat ber Rommiffar d) Ginicagung ber Geunter Mirwirfung ber Drisbeiftande jebes Gebaube ber Stadt in feinen einzelnen Theilen mit ben bambe nach ben Bruften, Duftern (vergl. 6. 21 b. b. G.) ju vergleichen und hiernach beffen Ginschapung in Gemagbeit ber Beftimmungen, welche 66. 13-17 bes Gefebes und ber ameite Abichnitt biefer Berorbnung (66, 53-70) entbalt, au bewirten.

6. 99. a) Der Rommiffar ift gehalten, ben Beitpuntt, ju welchem er fein Gefcaft ju beginnen beabfiche o) Beionbere Beftimmun. tigt, jedesmal minbeftens zwei Zage vorher ber betreffenben Beborbe anzuzeigen und biefelbe gen bauglich ber Orte. beiftanbe. ju Berufung ber Ortebeiftanbe ju veranlaffen.

b) Den lettern liegt es ob, fowohl bei ber Ermittelung ber ortbublichen Miethoreife (5, 53) ale auch bei ber Aufftellung ber Dufter mit ihren Diethertragen (6. 59), und bei ber banach bewirften Ginichatung aller anderen Gebauberaume (§5. 60, 62, 65) jebesmal ibre Deinung querft auszusprechen. Rach erfolgter Berathung baruber ftebt jeboch bem Rommiffar bie Ents fceibung allein au.

6. 100.

Die fveniellen Ergebniffe ber Gebaubeeinfcatung (§6. 60 und 62) werben von bem Rommiffar f) paufer . Einfchatungt. in einem befondern Bergeichnis, bem Saufereinschahungeregifter, jufammengeftellt. Aus tiefem werben fpater Die Reinertrage ber Gebaube auf jeber Pargelle fummarifch in Die Ginichabungstabelle (6. 107) übergetragen, in welche gleichzeitig auch bie Ginicabungeergebniffe ber Liegenschaften einzureiben find.

regifter u. Ginfchagungs.

6. 101. Rachfibem bat ber Rommiffar auch über bie von ihm gepflogenen Berhandlungen am Schluffe g) Prototoll, jebes Tages ein von den Ortsbeistanden, ingleichen den fladtrathlichen Delegirten (f. 76) und den etwa zugezogenen Bauverständigen (f. 77) mit zu vollziehendes Protofoll zu führen, worin alles zur Erlauterung bes Saufereinicagungeregiftere Erforberliche, inebefonbere aber in Fallen, wo gwifchen bem Kommiffar und ben oben genannten Derfonen eine Meinungeverschiebenbeit obwaltete und ein Einverftandniß nicht berbeigeführt werben tonnte, eine Darftellung ber beiberfeitigen Anfichten und Grunbe aufaunebmen ift.

Mile in 6. 101 benannten Schriftflude find von bem Gebaudeeinfcahungs = Rommiffar nach b) Revifton b. Einfchabung Beendiaung feines Beicafts in einer Stadt bem Dber Sommiffar (6. 71 a.) ju überantworten. welcher Bebufe ber Revifion biefer Ginicagungeverhandlungen in gleicher Beife wie bei ben flur-

Befehfammlung 1850.

ber Daufer und bamit anfammenbangenbenBie-

#### 134 G. S. 1850. St. XIII. Dr. 53. Berorbn., b. Zueffibr, b. Gef. ub. b. Abicabung b. Grund-Gigenthume betr.

fluden (f. 92 a. b.) ju verfahren, und ichlieflich fammtliche Aftenflude an bie Ratafter : Rommiffion einzufenden bat. Die Befanntmachung ber Ginichabungbergebniffe jur Ginbringung etwaiger Refigmationen erfolgt gleichzeitig mit ber Befanntmachung ber Reinertrage in ber 6. 109 und 110 angegebenen Beife.

2) Berfahren in ben a) Anfftellung ber Dufter und ibrer Dietheertrage.

In ben übrigen Ortichaften bat ber mit ber Rlaffififation ber Alur beauftragte Rommiffer andern Drifdaften. (6. 79) burch Bernehmung ber Drisbeiftanbe ju ermitteln:

1) ob bie Ortfchaft ju benen ju rechnen ift, in welchen wegen bes oftern Bortommens von Bermiethungen ganger Quartiere Die Ginichagung ber Boingebaube nach Gtagen au erfolgen bat (6. 57);

2) ober ob bie Bermerthung nach Stubenflache (6. 58) eintreten muß;

3) welche Diethertrage orteublich ftattfinden (6.59b.) und banach fur Die Dufter anzunehmen; 4) ober von welchen benachbarten Orten (vergl. 6. 15 b. G.) bie Dufter ju benuben fint.

6. 104. b) Deren Befanntmachung. Die biernach aufgeftellten Mufter mit ihren Miethertragen find, abweichend von bem nach 6. 97 in Stabten einzuschlagenben Berfahren, auf bem Lanbe unmittelbar in bem Bergeichnif ber fur Die Alir ausgewählten Dufterflude mit aufzunehmen, und auf Diefe Beife gur Cenntnif ber Betheiligten au bringen (8. 83).

c) Einichagung nach ben Muftern.

6. 105. Die Ginichabung ber einzelnen Gebaube nach ben Duftern, fowie bie Aufzeichnung ber bieb. fallfigen Betrage in bas Saufereinicagungeregifter (6. 107) gefcheben bei Gelegenbeit ber Ginicagung ber Alur burch ben mit ber lebtern beauftragten Spezial : Rommiffar. δ. 106.

Fortfegung.

- a) Bierbei finden fomobl bie megen Aufftellung besonderer Baufereinschangsregifter (6. 100) als auch bie wegen Revifion aller Ginichatungeverhandlungen (f. 92) getroffenen Beflimmungen allenthalben gleichmäßige Unwendung.
- b) Auch find bie in bem §. 20 b. b. G. und §. 99 ber gegenwartigen Berordnung enthaltenen Borfdriften uber Die Beroffichtung ber Gebaube-Eigenthumer und Dietheleute und über Die Mitwirfung ber Ortsbeiftanbe eben fo bei tiefer wie bei ber Gebaubeeinschatung in ben Stabten au beobachten.
- c) Die Befanntmachung ber Ginicagungeergebniffe jur Ginbringung etwaiger Reflamationen erfolgt gleichzeitig mit ber Befanntmachung ber Reinertrage in ber S. 109 und 110 angegebenen Beife.

§. 107.

III. Bei ber befinis a) Die Ginichabungstabellen find Regifter, worin Die fammtlichen Darzellen einer Klur in ber Reibentiven Reinertrage. folge, nach Mafgabe ber Grunbfludeverzeichniffe, und mit allen bie Befiger, Die Benugungs: berechnung u. beren art. Groffe (nach Adern und Butben) und ben Reinertrag betreffenben Angaben, gufgeführt Befanntmachung werben. an die Betheiligten. 1) Ginrichtung ber Gin=

b) Beber Ginichagungstabelle wird ein Eremplar ber Ueberfichtetarte uber bie betreffenbe glur beigefügt. \$. 108.

2) Berednung b. Reins a) Das Ergebnig ber Berechnung bes auf jebe Parzelle ausfallenben befinitiven Reinertrags wirb ertrage. in Ginheiten ju je ein Drittelthaler ausgebruckt. Die Berechnung finbet in ber Ranglei ber Rataffer : Rommiffion ftatt. Es wird biefelbe auf Grund ber gewonnenen Ginicabungergebniffe und in Gemagbeit ber Grunbfate bewirft, welche ber erfte und zweite Abichnitt biefer Berords nung aufftellen.

b) Durch bie Uebertragung biefer Rechnungsbetrage in bie Ginfcagungstabelle und in bie Befitverzeichniffe (Manbat vom 18. Mai 1850) erhalten beibe folieglich ihre Bervollflanbigung. 6. 109.

3) Befannimaduna fcagungstabelle.

fdagungetabellen.

Die Befitverzeichniffe und Die Ginschabungstabelle, ingleichen Die nach 6g. 100 und 105 ben: berfelben u. ber Gin- felben beigufügenben Saufereinicaungeregifter find unter Anberaumung einer vierwochentlichen Brift jur Geftattung von Retlamationen gegen Die Ginichatung, foweit beren Refultate nicht icon ju biefem Bebufe nach 6. 92 litt. d. ausgelegen haben und insbefonbere gegen bie Reinertragsberechnungen (S. 108 a.) jur Renntniß ber Betbeiligten in ber Weife zu bringen, bag jene Bergeichniffe ben Grunds fludbefibern ober beren Stellvertretern felbft eingebandigt werben, Die Ginichabungstabelle nebft ber baju geborigen Ueberfichtstarte und bem Saufereinicabungeregiffer (\$\$, 100, 105 und 107) bagegen in ber betreffenben Ortichaft ausgelegt wirb.

6. 110.

Sortfebung.

Sene Austheilung ber Befitverreichniffe und Diefe Auslegung ber Ginichabungstabelle nebft Ueberfichtstarte und Daufereinschabungeregifter liegt in Stabten ben fabtratbliden Beborben ob. In ben übrigen Orten bat foldes burch Bermittelung berjenigen Beborbe ju gefcheben, welche bie Dbrigfeit biefer Orte in Gemeinbeangelegenheiten ift.

## Ranfter Abichnitt.

## Bestimmungen über Reflamationen.

5. 111.

- a) Die nach 6. 24 bes Gefetes julaffigen Retlamationen tonnen nur gegen bie Art ber An : 1) Allgemeine Bestimwendung ber 26 = und Ginicabungs : Borichriften, niemgle gegen lettere felbft gerichtet mungen. werben.
- b) Den ju Reflamationen Berechtigten flebt es frei, fich burch Bevollmachtigte vertreten ju laffen, welche fich als folche fogleich bei ihrem erften Auftreten zu legitimiren baben.

6, 112,

Reflamationen, welche Fluren im Gangen betreffen und nach ber Beftimmung bes Gefebes 2) Reflamationen, wel-6. 25 nur von einer Gefammtheit ber babei betheiligten Grundbefiger erhaben merben burfen, find de Fluren im Ganjulaffig gegen: 1) bie aufgeffellten Duffer (6, 81) jeboch nur infofern, als Reflamationen bei Lanbereien gegen a Bebingungen ber Statte

bie Bobenflaffen, welche baburch verfinnlicht werben follen (6, 82), bei Bebauben gegen ben, ben Duftern augeschriebenen Dietbertrag (6. 96) und bei beiben argen bie Sinlanglichfeit ibrer

Ungabl gerichtet werben.

2) bie nach 6. 28 fur jebe Alur ermittelten Solapreife. 6. 113.

- a) Alle folde Rellamationen gegen Dagnahmen, welche eine Flur im Gangen betreffen, muffen b) gormelle Erforberniffe. fdriftlich und unmittelbar bei ber Ratafter=Rommiffion angebracht, und barin fomobl bie Gegen= flante beutlich bezeichnet, als auch bie einzelnen Befcwerben geborig geschieben und begrundet
- b) Betreffen biefelben Grunbftude in Stabten und beren Flur, fo find fie burch ben Stabtrath angubringen. In allen anbern Orten tann bie Gingabe berartiger Retigmationen gwar unmittelbar von ber nach 6. 25 b. G. erforberten Debrbeit erfolgen, muß aber in biefem Kall von fammtlichen Theilnehmern unterschrieben fein. 6. 114.

Die Ratafter : Rommiffion bat biefe Retlamationen ohne Beiteres jurudjumeifen, wenn folde c) Erlebigung berfeiben. gegen bie in ben 66, 112 und 113 enthaltenen Borichriften verfloßen, im entgegengeseten Ralle aber bas Bebufige wegen beren Erbiterung anguordnen, und ichlieftich fich ber Enticheibung qu untergieben.

6. 115.

a) Retlamationen im Betreff einzelner Grundflude und Gebaube find nur bann zu berudlichtigen, 8) Retlamationen, mel-

n jie 1) eine unrichtige Rlaffifitation ber Parzellen, Parzellentheile ober Gebaude im Gegen a) 3hre Gtatthaftigfeit, balt au ben Duftern:

2) ober eine mangelhafte Burbigung ber Rebenumftanbe, fur welche Mb = ober Bufchlagsprogente bei ben einzelnen Pargellen in Anfat ju bringen find ober ben Betrag biefer Unfane felbit :

3) ober Rechnungs : ober auch andere Rebler in ben Reinertragbfaten ber Ginichabungs: tabelle, bie 3 g ber befinitiven Betrage überschreiten, jum Gegenftanb baben.

24 \*

### 136 S. S. 1850. St. XIII. Rr. 53, Berorbn., b. Mueffibr. b. Gef. ab. b. Abifchabung b. Grund-Cigenthume betr.

- b) Ausftellungen gegen Dufterftude (6. 112. 1.) fint bierbei nicht mehr flattbaft und ift jebe Rellamation icon an fich ungulaffig, welche von bem Unfubren ausgebt , bag ber Reinertrag einer Pargelle ober eines Gebaubes im Bergleich mit bem Reinertrage anderer Pargellen ober Bebaube, bie feine Dufter barftellen, unrichtig eingeschabt fei.
- b) Orgflufipfriften und Musnahmen von ber Birfung berfelben,
- a) Mit Ablauf ber fur bie Anbringung von Retlamationen anbergumten Friften vergl. 6. 23 b. G. erlifcht ber rechtliche Unfpruch auf Erorterung und Berudfichtigung ber bis babin nicht anges brachten Reflamationen.
- b) Wenn jeboch Brrtbumer in ber Benennung ber Grunbftudbbefiger und in ben Angaben ber Blachengroßen, welche bie in S. 23 bes Patents vom 11. Juni 1845 aufgeftellte Reblergrenge überfteigen, bei ber burch bas Danbat vom 18. Dai 1850 angeordneten erften Auslegung ber Grunbftudeverzeichniffe unentbedt geblieben waren, fo find fie ebenfo wie Rechnungsfehler bei ber Ermittelung ber Reinertrage (5. 108) ju jeber Beit, fobalb fie in ben Ginfchanngstabellen ober Gebaubeeinicabungeverzeichniffen (b. 109) gefunden werben, ju berichtigen, und tonnen baber auch nach Ablauf ber Prattufivfriften von ben Betheiligten jur Anzeige gebracht werben. (Bergl. jeboch 6. 121 c.)

6. 117.

c) Beborben, mo bie Reflamationen anaubrine gen finb.

d) Birbereingiebung ber Einfchahungstabellen u.

Befigverzeichniffe.

- a) Die nach 66. 115 und 116 flatthaften Retlamationen find unter geboriger Begrundung und Ausführung entweber fchriftlich ober munblich und gwar in bem 6, 109 gebachten Kalle mit Beifugung bes Befigverzeichniffes (So. 108 und 110) (fofern baffelbe nicht bereits an bie Beborbe jurudgegeben worden ift), worin ber Begenftanb ber Reflamation enthalten, und worauf in ber letteren Bezug zu nehmen ift, bei ben Beborben anzubringen, burch beren Bermittelung Die Austheilung ber Befigverzeichniffe und Auslegung ber Ginichabungstabelle an bem betreffenben Orte erfolgte (§§. 92 lin. d. u. 110).
- b) Diefe Beborbe bat über jebe munblich angebrachte Reflamation ein Prototoll aufzunehmen, und fomobl biefes, als auch bie bei ihr fcriftlich angebrachten Reflamationen refp, mit ben baju geborigen Befigverzeichniffen fofort und fpateftens 3 Mage nach Ablauf ber Reklamationefrift (66. 92 litt, d. und 109) an bie Ratafter-Rommiffion einzureichen, welche entweber eine weitere Erorterung bes Unfubrens an Drt und Stelle veranstalten und biernach ibre Enticheibung bemeffen ober lettere fofort und ohne Beiteres ertheilen wirb.

- 6. 118. a) Gleichzeitig mit ber Gingabe ber Reklamationen, in feinem Ralle gber foater als brei Tage nach Ablauf ber Reflamationefrift ift von berfelben Beborbe bie bei ber Gemeinbe ausgelegte Einschabungstabelle nebft Ueberfichtstarte (66. 92 litt. d. u. 109) und in bem (. 109 gebachten Ralle außerbem noch bas Saufereinschabungsregifter einzugieben und an Die Ratafter: Kommiffion
- b) Die an bie Grundbefiger ausgebandigten und bis babin noch nicht jurudaegebenen Befigvergeichniffe (Sh. 108 und 109) hat bagegen gedachte Beborde behufs ber Erinnerung an ben als-balbigen Schlug ber Reklamationsfrift (h. 117) fcon brei Tage vor Ablauf ber lettern einguforbern, jeboch bis auf weitere Unordnung bes noch fernerbin bavon gu machenben Gebrauchs einstweilen an fich zu behalten und aufzubemahren.
- c) Grundbefiger, welche bierbei Die Rudgabe ibrer Befigverzeichniffe bis uber Die Retlamationsfrift binaus verzogern, find von ber Berichtsbeborbe (6. 110) burch Ercitationen bagu anguhalten, und haben, bafern folde vierzehn Tage nach Ablauf Diefer Frift, aus welcher Urfache es fei, nicht erfolgt ift, beren Bieberberftellung auf ihre Roften ju gewartigen.

6. 119. a) Bei ben in 6. 115 unter a. ju 1 und 2 gebachten Reflamationen wird bie Ratafter-Rommiffion e) Erfebigung ber Reflamationen. bie Erorterung und ben Berfuch einer gutlichen Erledigung an Drt und Stelle einem Rommiffare übertragen.

> b) Diefer bat bierau einen Termin anguberaumen und ju bemfelben minbeftens brei Tage vorber. ben Reflamanten und bie Drisbeiftanbe au laben, in bem Termin felbit aber bie Befchmerbearunde unter Bernehmung mit ben Ortebeiftanben ju unterfuchen, und bie baraus von ibm gewonnene Unficht bem Reflamanten ju eroffnen, bemnachft auch bes lettern Erflarung baruber,

### G. S. 1850. St. XIII. Rt. 53, Berorbn., b. Ausführ. b. Gef. ub. b. Abfchaung b. Grund. Eigenthums betr. 137

ob er bas Schahungsergebnis anerkenne ober nicht, ju bem von ihm und ben Ortsbeifidnben mit ju vollziehenden und an die Kataster-Kommission jur weitern Berstügung abzugebenden Brotofolle un nehmen.

e) Findet bierbei die Retlamation ihre Erlebigung nicht, fo ift in bas Protofoll bas Gutachten ber Ortsbeiftande, bafern es von ber Anficht bet Kommiffare abweicht, ausführlich aufaunehmen.

4) Leiftet ber Mettamant ber Ladung feine Folge, fo wird dabund ber Forfgame bes Terminal nicht gehindert, sondern ihm das Ergebis der Untersuchung der Beschwerbe durch die Ortsbebebe auf siene Kossen schriftlich eröstlich erfolgtet.

e) Erscheinen Die Ortsbeiftande im Termin nicht, und bebarf gleichwohl ber Kommissar ben Umflanden nach ber Auskunftsertheilung von orts und sachkundigen Bersonen, so ift nach 6.75

ju verfahren.

Reklamationen anderer Art — §. 115 n. 3, — werden im Wiege besseinigen Berfahrens verbandelt, welches das Mandal vom 18. Mai 1850, die herftellung und Inflandhaltung neuer Grundsflücksverzeichnisse und Uebersichisteaten betreffend, in den §§. 8, 9 u. 13 für Reklamationen anordnet.
6. 121.

Fortfehung.

- a) Die Erbeterung und Entschiedung ber Reklandionen ersolgt in der Regel kostenfert, umd die 4) Roftengeltung bet den Gerichts- und die 4) Roftengeltung bet den Gerichts- und Berwaltungsbebebern nach his bis 4, 1009, 115, 117 umd 118 oblite gerben. Beichieft find als Dischauften anzulehen. Auch haben is Behöhren die Einsembung der Einschädungstabeilen dieseinigen Beränderungen von Antswegen anzuzeigen, welche sich seit derem Beatbeitung in Bezug auf den Flächengehalt der Grundslude und die Personen der Bestieben der Benachtung in Bezug auf den Flächengehalt der Grundslude und die Personen der Bestieben der Benachtung in Bezug auf den Flächengehalt der Grundslude und die Personen der Bestieber eine Auserbagen deben.
- e) Jur bejenigen Salle enblich, wo nach §. 116 b. Reklamationen nach Ablauf der Praklussoristen angebracht werden, greifen begaglich der Koftengeltung beienigen Grundsale Plat, weiche das Mandat vom 18. Mai 1830 in den §5. 11 und 12 auffiellt.

Urfunblich unter Unfrer eigenhandigen Unterschrift und beigebrudtem Bergoglichen Infiegel.

Summelebain am 16. September 1850.

(L. S.)

Georg, S. J. S.

Graf Beuft. R. Pierer. Connentalb.

## Inhaltsbergeichnis.

|                                                                      |                 |          |         | egen     |        |       |        |      |       |      |       |      |     |    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|------|-----|----|
| ter 2bidnitt. Be                                                     | flimmungen üb   | er bie   | apiq    | dhung    | unb    | Ein   | nfchái | ung  | ber   | Eå   | nbere | ien  | •   |    |
| A M.Bantanh                                                          |                 |          |         |          |        |       |        |      |       |      |       |      |     |    |
| 1) Gintheilung .                                                     |                 |          |         |          |        |       |        |      |       |      |       |      | . 1 | ş. |
| 1) Eintheilung .<br>2) Methobe ber &                                 | berechnung bes  | gener    | rellen  | Reine    | rtrage | ٠     |        |      |       |      |       |      |     | į. |
| a) Dreifelbermir                                                     | thichaft        |          |         |          |        |       |        |      |       |      |       |      |     |    |
| b) Gegenftanbe<br>c) Gattungen u                                     | ber Werechnun   | 9        |         | ÷ .:     |        |       |        |      |       |      |       |      | . ! | ٠. |
| e) Gattungen u                                                       | no andauverbe   | mull     | Der     | Trucht   | е.     | ٠     |        | *    |       |      |       | ٠    |     | ŀ  |
| d) Preis und B                                                       | serthverhaltnij | e Det    | gruch   | te .     |        |       |        |      | ٠     |      |       |      |     | ١. |
| e) woule nate:                                                       | uno wrachoe     | 106      | ٠.      |          | ٠.     | •     |        | ٠    | •     |      |       | ٠    |     |    |
| e) Bolle Ader :<br>f) Strop und I<br>g) Spann : und                  | Comporbaiten    |          | • •     |          |        | ٠     |        | •    |       |      |       | ٠    |     | ٠. |
| h) Masmeine t                                                        | manutoenen      |          | • •     |          |        | •     |        | •    |       |      | •     | ٠    |     | 3. |
| h) Allgemeine 1<br>B Gemeine Beibe                                   | entopien        |          |         |          | ٠.     | •     |        | •    | •     |      | •     | ٠    |     | •  |
|                                                                      |                 |          |         |          |        |       |        |      |       |      |       |      |     |    |
| 1) Ertragefähigtei<br>2) Abichatungeme                               |                 |          |         |          |        |       |        |      |       |      |       |      |     |    |
| 2) Abichakungeme                                                     | rimale          | •        |         |          | ٠.     | •     |        | •    | •     | • •  |       | •    |     | g. |
| 3) Rlaffen                                                           |                 |          |         |          |        | ٠     |        | •    | •     | • •  | •     | •    |     | ĸ. |
| 4) Auttermenge un                                                    | nb Wuttermerth  | •        | • •     |          | • •    | •     |        | •    | •     |      | •     | •    |     | ġ. |
| 4) Futtermenge un<br>5) Normalzuftanb                                | ber Biefen .    |          |         |          |        |       |        |      | •     |      | •     | •    | : 1 | ξ. |
| 6) Berechnung bei<br>7) Probuttionstoff                              | Robertrags .    |          |         | : :      | : :    |       | : :    |      | :     | : :  | •     | :    |     | Š. |
| 7) Probuttionstoff                                                   | en              |          |         |          | : :    |       |        |      |       |      | ·     |      | . 1 | Š. |
| D. Dolgungen.                                                        |                 |          |         |          |        |       |        |      |       |      |       |      |     | ,- |
| 1) Grunblage ber                                                     | Bertheermitte   | luna     |         |          |        |       |        |      |       |      |       |      | . 4 | 5. |
| 2) Bobenbeschaffer                                                   | ibeit           |          |         |          |        |       |        |      |       |      |       |      | . 1 | į. |
| 3) Solzgattungen                                                     |                 |          |         |          |        |       |        |      |       |      |       |      | . 4 | į. |
| 2) Bobenbeschaffer<br>3) Solzgattungen<br>4) Betriebbarten           |                 |          |         |          |        |       |        |      |       |      |       |      | . 1 | į. |
| 3) ummebszenten                                                      |                 |          |         |          |        |       |        |      |       |      |       |      | . 1 | 5. |
| 6) Rlaffen                                                           |                 |          |         |          |        |       |        |      |       |      |       |      | . ! | ķ. |
| 7) Einschatzungem                                                    | erfmale         |          |         |          |        |       |        |      |       |      |       |      | . 1 | ġ. |
| 8) Berechnung be                                                     | 6 Robertrags    |          |         |          |        |       |        |      |       |      |       |      | . 1 | ļ. |
| 9) Abminberung t                                                     | es Kohertrags   | wege     | n nac   | htheilig | ger E  | inw   | irtun  | g    |       |      |       |      |     | ġ. |
| 10) Eintheilung be                                                   | feiben nach be  | r ver    | apreper | nen H    | olzquo | litá  | t.     | ٠    |       |      |       | ٠    | . 1 | ġ. |
| 11) Solzpreise .<br>12) Abzuge vom &                                 |                 |          |         |          | : :    | ٠     | ٠. ٠   | m ·  |       |      |       |      | . 1 | ġ. |
| E. Zeiche und anbe                                                   | toperirage fur  | Dough    | auerto  | hne,     | Kultu  | t = 1 | und :  | Beau | illid | tigi | ingst | ofte | n   | ۶. |
| 1) Bifchteiche.                                                      | ie Gewaller.    |          |         |          |        |       |        |      |       |      |       |      |     |    |
| a) Begriff und                                                       | Rlaffifitation  | herfell  | 1011    |          |        |       |        |      |       |      |       |      | 1   | 5. |
| b) Bewirthschaft<br>c) Ermittelung                                   | tunosart        | *** ***  |         |          |        | •     |        |      | :     |      | •     | •    | 1   | í  |
| c) Ermittelung                                                       | bes Robertragi  | 6 .      | : :     | : :      | • •    | •     | : :    | •    |       |      | •     | •    |     | í. |
| d) Probuttionst                                                      | often           |          | : :     |          | : :    |       | : :    |      | :     |      |       |      |     | Š. |
| 2) Unbere Gemaff                                                     | er              |          |         |          | : :    |       |        |      |       |      |       |      |     | Š. |
| F. Garten, Bein :                                                    | Dbft unb !      | Dopfer   | noffan  | unger    | 1.     | -     |        |      |       |      |       | •    |     | ,- |
| d) Produktionek. 2) Andere Gewass F. Garten, Weins, 1) Allgemeine Be | flimmung        | g - F 1- |         | gg.      |        |       |        |      |       |      |       |      | . 4 | s. |
| 2) Month to the most                                                 | ioninen iur     |          |         |          |        |       |        |      |       |      |       |      |     |    |
| a) Garten .                                                          |                 |          |         |          |        |       |        |      |       | . ". |       |      | . 4 | ś. |
| b) Bein . Dbi                                                        | te und Sonfe    | noflan   | moe     | 13       |        |       |        |      |       |      |       |      |     | 8. |
| G. Rladen, welche                                                    | ber naturlicher | n Oro    | buftio  | n au G   | Bunfte | n a   | nbere  | r 3m | ede   | ent  | paen  | fin  | b 4 | 5. |
| . Reftftellung bes be                                                | finitiven Reine | rtraas   | ber f   | danbere  | eien   |       |        |      |       |      | -     |      | . 1 | 5. |
| A. Abzüge                                                            |                 |          |         |          |        |       |        |      |       |      |       |      | . 1 | ģ. |
| 1) Entfernung ber                                                    | Parzellen von   | n ber    | Drtfd   | baft be  | r Klu  | r     | ١      |      |       |      |       |      | . 4 | š. |

## S. S. 1850, St. XIII. Dr. 53, Berordn., b. Ausführ. b. Gef. ab. b. Abichagung b. Grund-Eigenthume betr. 139

| Fortfehung 5.43 Fortfehung 5.44 2) Anfreigung der Wege Bortfehung 5.45 Tortfehung 5.46 3) Cherichung 5.46 B. Blockeicher Stage 6.46 Blockeicher 6.47 Blockeicher 6.46 Bloc                                                                                                             | Forfegu          | ng         |          |        |       |       |       |        |              |       |      |      |       |      |      |      |     |      |      |     | ş. | 42  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|--------|--------------|-------|------|------|-------|------|------|------|-----|------|------|-----|----|-----|
| 2) Anfrigung ber Bege 5, 45 Fortigung. 9, 46 3) Uederschwemmungen ausgrschte Lage Fortigung. 9, 48 8. Buschläge 1) Wegen der Bage in einer Stadtstur 2) Wegen der Bage in einer Stadtstur 2) Wegen der Bage in einer Stadtstur 3) Wegen der Bage in einer Stadtstur 4, 50 2) Wegen der Bage in einer Stadtstur 4, 50 2) Wegen der Bage in einer Stadtstur 4, 50 2) Wegen der Bage in einer Stadtstur 4, 50 2) Wegen der Bage in einer Stadtstur 4, 50 2) Wegen der Bage in einer Stadtstur 4, 50 2) Wegen der Bage in einer Stadtstur 4, 50 2) Wegen der Bage in einer Stadtstur 4, 50 2) Wegen der Bage in einer Stadtstur 4, 50 2) Wegen der Baghangschulde. 4, 50 2) Wegen der Bahnungschume in Studen, Kammern und andere Hauft in Stadtstur 5, 55 2) Wegen der Bahnungschume in Studen, Kammern und andere Hauft in Stadtstur 5, 55 2) Einschlaung vom Buskerquartieren und Elagen oder nach einzeinen Studen 5, 56 2) Wegen der Bestehertsige der Busker auf die Bohnungen 5, 60 3) Weglelung vom Buskerquartieren Busker und die Bohnungen 5, 61 5, 61 6, 61 6, 61 6, 61 6, 62 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63 6, 63                                                                                                              | Fortfegt         | ng         |          |        |       |       |       |        |              |       |      |      |       |      |      | ٠    | ٠   |      | ٠    |     | ş. | 43. |
| B. Bulodige 9. 49  1) Wegen ber dage in einer Stabsflur 9. 50  2) Wegen ber deberen Werthe der Grundsstäte innerhalb der Ortschaft 5. 50  2) Wegen ber deberen Werthe der Grundsstäte innerhalb der Ortschaft 5. 50  3) Weiter Abstantie 5. 52  3) Weiter Abstantie 5. 52  3) Weiter Abstantie 5. 52  3) Abstantie 5. 53  2) Abstantie 5. 53  2) Abstantie 5. 54  3) Tortschang 5. 53  3) Abstantie 6. 55  4) Ansberondere.  4. Wegen der Wohnterder  5. 55  4) Ansberondere.  6. 2) Einscheiung der Wedhaum. in Studen, Kammern und andere Hauberdung.  7) Bortschang 6. 55  2) Einscheiung der Wedhaum. Aussteren und Etagen oder nach einzeinen Studen 5. 56  2) Einscheiung der Wedhaum. Aussteren und Etagen oder nach einzeinen Studen 5. 56  3) Ausstellung vom Mußterquartieren 5. 59  4) Anwendung der Westerträge der Wusser auf die Wohnungen 6. 50  5 ortschung 6. 50  5 ortschung 6. 50  5 ortschung 7. 50                                                                                                             | Bortfett         | ing        |          |        |       |       | ٠     |        |              |       |      | ٠    |       |      |      | ٠    | ٠   |      |      |     | ş. | 44  |
| B. Bulodige 9. 49  1) Wegen ber dage in einer Stabsflur 9. 50  2) Wegen ber deberen Werthe der Grundsstäte innerhalb der Ortschaft 5. 50  2) Wegen ber deberen Werthe der Grundsstäte innerhalb der Ortschaft 5. 50  3) Weiter Abstantie 5. 52  3) Weiter Abstantie 5. 52  3) Weiter Abstantie 5. 52  3) Abstantie 5. 53  2) Abstantie 5. 53  2) Abstantie 5. 54  3) Tortschang 5. 53  3) Abstantie 6. 55  4) Ansberondere.  4. Wegen der Wohnterder  5. 55  4) Ansberondere.  6. 2) Einscheiung der Wedhaum. in Studen, Kammern und andere Hauberdung.  7) Bortschang 6. 55  2) Einscheiung der Wedhaum. Aussteren und Etagen oder nach einzeinen Studen 5. 56  2) Einscheiung der Wedhaum. Aussteren und Etagen oder nach einzeinen Studen 5. 56  3) Ausstellung vom Mußterquartieren 5. 59  4) Anwendung der Westerträge der Wusser auf die Wohnungen 6. 50  5 ortschung 6. 50  5 ortschung 6. 50  5 ortschung 7. 50                                                                                                             | 2) Ansteigun     | g ber 23   | ege .    |        |       |       |       |        |              |       |      |      |       |      |      |      |     |      |      |     | Ş. | 45. |
| B. Bulodige 9. 49  1) Wegen ber dage in einer Stabsflur 9. 50  2) Wegen ber deberen Werthe der Grundsstäte innerhalb der Ortschaft 5. 50  2) Wegen ber deberen Werthe der Grundsstäte innerhalb der Ortschaft 5. 50  3) Weiter Abstantie 5. 52  3) Weiter Abstantie 5. 52  3) Weiter Abstantie 5. 52  3) Abstantie 5. 53  2) Abstantie 5. 53  2) Abstantie 5. 54  3) Tortschang 5. 53  3) Abstantie 6. 55  4) Ansberondere.  4. Wegen der Wohnterder  5. 55  4) Ansberondere.  6. 2) Einscheiung der Wedhaum. in Studen, Kammern und andere Hauberdung.  7) Bortschang 6. 55  2) Einscheiung der Wedhaum. Aussteren und Etagen oder nach einzeinen Studen 5. 56  2) Einscheiung der Wedhaum. Aussteren und Etagen oder nach einzeinen Studen 5. 56  3) Ausstellung vom Mußterquartieren 5. 59  4) Anwendung der Westerträge der Wusser auf die Wohnungen 6. 50  5 ortschung 6. 50  5 ortschung 6. 50  5 ortschung 7. 50                                                                                                             | Kortien          | ma         |          |        |       |       |       |        |              |       |      |      |       |      |      |      |     |      |      |     | 8. | 46  |
| B. Bulodige 9. 49  1) Wegen ber dage in einer Stabsflur 9. 50  2) Wegen ber deberen Werthe der Grundsstäte innerhalb der Ortschaft 5. 50  2) Wegen ber deberen Werthe der Grundsstäte innerhalb der Ortschaft 5. 50  3) Weiter Abstantie 5. 52  3) Weiter Abstantie 5. 52  3) Weiter Abstantie 5. 52  3) Abstantie 5. 53  2) Abstantie 5. 53  2) Abstantie 5. 54  3) Tortschang 5. 53  3) Abstantie 6. 55  4) Ansberondere.  4. Wegen der Wohnterder  5. 55  4) Ansberondere.  6. 2) Einscheiung der Wedhaum. in Studen, Kammern und andere Hauberdung.  7) Bortschang 6. 55  2) Einscheiung der Wedhaum. Aussteren und Etagen oder nach einzeinen Studen 5. 56  2) Einscheiung der Wedhaum. Aussteren und Etagen oder nach einzeinen Studen 5. 56  3) Ausstellung vom Mußterquartieren 5. 59  4) Anwendung der Westerträge der Wusser auf die Wohnungen 6. 50  5 ortschung 6. 50  5 ortschung 6. 50  5 ortschung 7. 50                                                                                                             | 3) Ueberfchm     | emmuna     | en aus   | aelest | e 20  | age   |       |        | . :          |       |      |      |       |      |      |      |     |      |      |     | 8. | 47  |
| B. Buschidge 1 Wegen ber Bage in einer Stadtstur 2 Wegen ber boge in einer Stadtstur 2 Wegen ber boberen Wertsch der Fundstäde innerhalb der Driftsaft 3 Wegen der höberdammanstanungen erhöbter Rubbarkeit 3 Wegen der höberdammanstanungen erhöbter Rubbarkeit 5 Wegen der höhe der Angenemien. 1 Im Algenemien. 2 Angenemien. 3 Wegen der Stadtschafte 5 SA 2 Ohigte vom Rohertrage 5 SA 3 Ohigte vom Rohertrage 5 SA 4 Ohigte vom Rohertrage 5 SA 4 Ohigte vom Rohertrage 6 SA 4 Ohigte vom Rohertrage 7 Satischaften 8 SA 4 Ohigte vom Rohertrage 9 SA 4 Ohigte vom Rohertrage 9 SA 5 Ohigte vom Rohertrage 9 SA 6 Ohigte vom Rohertrage 9 S                                                                                                             |                  |            |          |        |       |       |       |        |              |       |      |      |       |      |      |      |     |      |      |     |    |     |
| 3 Wegen durch Dollbaumanppanigungen eroopter Lugdareit 3 weiter Abfanitt. Beftimmungen über de Einschäung der Gebaude.  1. Im Allgemeinen.  1) Maßenderen.  2) Abjüge vom Rohertrage.  3. Sanderiebung.  4. Wegen der Webhaugerdurchen Kohertrag.  5. Sanderiebung.  5. Sanderiebung.  5. Sanderiebung.  6. Weinsche der Webhaugskeidune in Studen, Kammern und andere Hauberdurchen.  6. Weinschäung der Wehngungkräume in Studen, Kammern und andere Hauberdurchen.  6. Sanderiebung.  6. Sanderiebung.  6. Santifelung.  6. Amweridung der Meisterquartieren.  6. Amweridung der Meisterquartieren.  6. Amweridung der Meistergerieren.  6. Amweridung der Meistergerieren.  6. Amweridung der Meistergerieren.  6. Amweridung.  6. Santifelung.  6. Santifelu                                                                                                             | R Buichildes     |            |          |        | •     | •     | •     | •      |              | •     | •    | •    | •     | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •   | 3. | 40  |
| 3 Wegen durch Dollbaumanppanigungen eroopter Lugdareit 3 weiter Abfanitt. Beftimmungen über de Einschäung der Gebaude.  1. Im Allgemeinen.  1) Maßenderen.  2) Abjüge vom Rohertrage.  3. Sanderiebung.  4. Wegen der Webhaugerdurchen Kohertrag.  5. Sanderiebung.  5. Sanderiebung.  5. Sanderiebung.  6. Weinsche der Webhaugskeidune in Studen, Kammern und andere Hauberdurchen.  6. Weinschäung der Wehngungkräume in Studen, Kammern und andere Hauberdurchen.  6. Sanderiebung.  6. Sanderiebung.  6. Santifelung.  6. Amweridung der Meisterquartieren.  6. Amweridung der Meisterquartieren.  6. Amweridung der Meistergerieren.  6. Amweridung der Meistergerieren.  6. Amweridung der Meistergerieren.  6. Amweridung.  6. Santifelung.  6. Santifelu                                                                                                             | 1) Wesen         |            |          |        | heft  |       | •     |        |              | •     | •    | •    | •     | ٠    | •    | •    | •   | •    | •    | •   | Š. | 50  |
| 3 Wegen durch Dollbaumanppanigungen eroopter Lugdareit 3 weiter Abfanitt. Beftimmungen über de Einschäung der Gebaude.  1. Im Allgemeinen.  1) Maßenderen.  2) Abjüge vom Rohertrage.  3. Sanderiebung.  4. Wegen der Webhaugerdurchen Kohertrag.  5. Sanderiebung.  5. Sanderiebung.  5. Sanderiebung.  6. Weinsche der Webhaugskeidune in Studen, Kammern und andere Hauberdurchen.  6. Weinschäung der Wehngungkräume in Studen, Kammern und andere Hauberdurchen.  6. Sanderiebung.  6. Sanderiebung.  6. Santifelung.  6. Amweridung der Meisterquartieren.  6. Amweridung der Meisterquartieren.  6. Amweridung der Meistergerieren.  6. Amweridung der Meistergerieren.  6. Amweridung der Meistergerieren.  6. Amweridung.  6. Santifelung.  6. Santifelu                                                                                                             | 1) abegen bi     | r Eage i   | n ente   | . 011  | tott  | H E   |       | i.     |              | :     | · ·  |      | -     |      |      | •    |     |      | •    |     | 8. | 30. |
| 3 Wegen durch Dollbaumanppanigungen eroopter Lugdareit 3 weiter Abfanitt. Beftimmungen über de Einschäung der Gebaude.  1. Im Allgemeinen.  1) Maßenderen.  2) Abjüge vom Rohertrage.  3. Sanderiebung.  4. Wegen der Webhaugerdurchen Kohertrag.  5. Sanderiebung.  5. Sanderiebung.  5. Sanderiebung.  6. Weinsche der Webhaugskeidune in Studen, Kammern und andere Hauberdurchen.  6. Weinschäung der Wehngungkräume in Studen, Kammern und andere Hauberdurchen.  6. Sanderiebung.  6. Sanderiebung.  6. Santifelung.  6. Amweridung der Meisterquartieren.  6. Amweridung der Meisterquartieren.  6. Amweridung der Meistergerieren.  6. Amweridung der Meistergerieren.  6. Amweridung der Meistergerieren.  6. Amweridung.  6. Santifelung.  6. Santifelu                                                                                                             | 2) Wiegen bi     | s hobere   | n awer   | the p  | et e  | orui  | ton   | uce    | unn          | erba  | ub   | Der  | וענ   | щф   | ate  |      | ٠   |      | ٠    | •   | 8. | 51. |
| 1. Im Allgemeinen. 1 Maßfabe für den anzunehmenden Bobertrag 2 Abzüge vom Rohertrage 3, 53 2 Abzüge vom Rohertrage 4, 54 Fortepung 3, 55 3. Abzüger den Rohentrage 4, 55 3. Abzüger der Wohnungkräume in Studen, Kammern und andere Hankalder. 1) Eintheilung der Wohnungkräume in Studen, Kammern und andere Hankalder. 1) Eintheilung der Wohnungkräume in Studen, Kammern und andere Hankalder. 2 Einfachgung nach ganzen Luantieren und Eagen oder nach einzeinen Studen. 3, 31 Auffellung vom Mußerquartieren 4, 56 3 Musfellung vom Mußerquartieren 5, 59 4 Amoendung der Mietherträge der Mußer auf die Wohnungen 6, 10 in den übzigen Detifchaften 7, 60 8 Forteung 8, 61 8 Forteung 8, 62 8 Forteung 8, 63 8 Forteung 8, 63 8 Ellegen der Gewerbstadume nach wirflich erlangten Miethzlussen 1) Einfchäung der Gewerbstadume nach wirflich erlangten Miethzlussen 1, 67 8 Fortschung 8, 67 9 Einfchäung 8, 67 9 Einfchäung 8, 67 9 Einfchaften 9, 67 9 Einfchüng 8, 67 9 Einschungen in Gewerbsgebäuden 9. Einschungen 9, 67 9 Einschungen in Gewerbsgebäuden 9. Einschungen 9, 67 9                                                                                                              | 3) Misegen Di    | ura Dbu    | bauma    | invua  | nıuı  | taen  | i et  | DODE   | er y         | cus   | part | ett  |       |      |      |      |     |      | ٠    |     | ş. | 52. |
| 1) Maßtab für ben anzunehmenen Robertrag 2 (Abgige vom Robertrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            | timmu    | ngen   | uber  | r bu  | : 6   | ınıd   | agu          | ng    | der  | (8   | ebái  | ide. |      |      |     |      |      |     |    |     |
| 11. Anderiondere. A. Wegen der Wohngebaude. 1) Eintheilung der Wehhaum in Stuben, Kammers und andere Haubern. 2) Eintheilung den Wehhaum in Stuben, Kammers und andere Spankelung. 2) Eintheilung den Mußtrequartieren und Etagen oder mach einzeinen Stuben. 5. 58. 3) Mußthlung den Mußtrequartieren. 5. 59. 4) Anwendung der Weitherträge der Mußtr auf die Wehnungen. 5. 60. 60 fortifetung. 5. 60. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung. 68 fortifetung. 69 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung. 68 fortifetung. 69 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung. 68 fortifetung. 69 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung. 68 fortifetung. 69 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung. 67 fortifetung. 68 fortifetung. 69 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung. 68 fortifetung. 69 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung                                                                                                             | I. Im Allgemein  | en.        |          |        |       |       |       |        |              |       |      |      |       |      |      |      |     |      |      |     |    |     |
| 11. Anderiondere. A. Wegen der Wohngebaude. 1) Eintheilung der Wehhaum in Stuben, Kammers und andere Haubern. 2) Eintheilung den Wehhaum in Stuben, Kammers und andere Spankelung. 2) Eintheilung den Mußtrequartieren und Etagen oder mach einzeinen Stuben. 5. 58. 3) Mußthlung den Mußtrequartieren. 5. 59. 4) Anwendung der Weitherträge der Mußtr auf die Wehnungen. 5. 60. 60 fortifetung. 5. 60. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung. 68 fortifetung. 69 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung. 68 fortifetung. 69 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung. 68 fortifetung. 69 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung. 68 fortifetung. 69 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung. 67 fortifetung. 68 fortifetung. 69 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung. 68 fortifetung. 69 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung                                                                                                             | 1) Maßstab       | fur ben    | angune   | bmen   | ben   | Ro    | bert  | rag    |              |       |      |      |       |      |      |      |     |      |      |     | Ş. | 53. |
| 11. Anderiondere. A. Wegen der Wohngebaude. 1) Eintheilung der Wehhaum in Stuben, Kammers und andere Haubern. 2) Eintheilung den Wehhaum in Stuben, Kammers und andere Spankelung. 2) Eintheilung den Mußtrequartieren und Etagen oder mach einzeinen Stuben. 5. 58. 3) Mußthlung den Mußtrequartieren. 5. 59. 4) Anwendung der Weitherträge der Mußtr auf die Wehnungen. 5. 60. 60 fortifetung. 5. 60. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung. 68 fortifetung. 69 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung. 68 fortifetung. 69 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung. 68 fortifetung. 69 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung. 68 fortifetung. 69 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung. 67 fortifetung. 68 fortifetung. 69 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung. 68 fortifetung. 69 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung                                                                                                             | 2) Abzüge p      | om Robe    | rtrage   |        |       |       |       |        |              |       |      |      |       |      |      |      |     |      |      |     | 8. | 54. |
| 11. Anderiondere. A. Wegen der Wohngebaude. 1) Eintheilung der Wehhaum in Stuben, Kammers und andere Haubern. 2) Eintheilung den Wehhaum in Stuben, Kammers und andere Spankelung. 2) Eintheilung den Mußtrequartieren und Etagen oder mach einzeinen Stuben. 5. 58. 3) Mußthlung den Mußtrequartieren. 5. 59. 4) Anwendung der Weitherträge der Mußtr auf die Wehnungen. 5. 60. 60 fortifetung. 5. 60. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung. 68 fortifetung. 69 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung. 68 fortifetung. 69 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung. 68 fortifetung. 69 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung. 68 fortifetung. 69 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung. 67 fortifetung. 68 fortifetung. 69 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung. 68 fortifetung. 69 fortifetung. 60 fortifetung. 61 fortifetung. 62 fortifetung. 63 fortifetung. 64 fortifetung. 64 fortifetung. 65 fortifetung. 66 fortifetung. 67 fortifetung                                                                                                             | Kortiehn         | no         |          |        |       |       |       |        |              | ·     |      |      |       |      |      |      |     |      |      |     | 8. | 55. |
| A. Begen der Wohngekdube.  1) Entfehiung der Behonungkräume in Studen, Kammern und andere Hauber auch einzeinen Grüben der Kohnungen nach ganzen Luarieren und Etagen oder nach einzeinen Studen 5.57. Forfehung.  3) Muffeldung von Bulkerquartieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II Incheimhere   |            |          |        | ٠     | •     | •     |        | •            | •     | •    | •    | •     | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •   | 3. | 00. |
| 1) Eintheilung der Wedhaungstellune in Studen, Aammern und andere Sauferdume  2. Einfeckung angenen Auserieren und Etagen oder mach einzeinen Studen  5. 58. 38 Miffeldung von Mußterquartieren  5. 58. 4) Amwendung der Mieiberträge der Mußter auf die Wedhungen  6. 59. 4) Amwendung der Wieiberträge der Mußter auf die Wedhungen  7. 60. 6 Fourfehung  7. 60. 7 Fourfehung  7. 60. 8 Fourfehung  7. 60. 8 Fourfehung  7. 60. 8 Elegen der Gewerdsgedube. 9 Einfachtung der Gewerdsgedube. 9 Einfachtung der Gewerdsgedube. 9 Einfachtung der Gewerdsgedube. 9 Einfachtung der Gewerdsgedube. 10 Einfachtung der Gewerdsgedube  11 Einfachtung der Gewerdsgedube. 12 Einfachtung der Gewerdsgedube  13 Fourfehung  14. 60. 8 Fourfehung  15. 60. 9 Fourfehung  16. 60. 9 Fourfehung  17. 60. 18 Fourfehung  18. 60. 19. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |            | Links    |        |       |       |       |        |              |       |      |      |       |      |      |      |     |      |      |     |    |     |
| 2) Einschehung nach gangen Luartieren und Etagen oder nach einzeinen Studen Korfthung.  3) Musschung von Muskrequartieren  4) Amwendung der Meitherträge der Musser auf die Wohnungen  4) in den Erkeiterträge der Musser glößern Ortschaften  5, 60 Korfthung  5, 61 Korfthung  6, 61 Korfthung  6, 62 Korfthung  6, 63 Korfthung  6, 63 Korfthung  7, 64 Korfthung  8, 63 Korfthung  8, 64 Korfthung  8, 65 Korfthung  8, 66 Korfthung  8, 67 Korfthung  8, 67 Korfthung  8, 68 Korfthung  8, 68 Korfthung  8, 68 Korfthung  8, 69                                                                                                             | 4) Winthaile     | and the    | Dalance. |        |       | 2     | ex.   | ·Lan   |              |       |      |      |       |      |      |      |     |      |      |     |    |     |
| Korifehung . \$ . 38.  38 Miffeldung von Mußrequartieren . \$ . 59.  4) Amwendung der Mielbertäge der Mußter auf die Wohnungen . \$ . 60.  4) in den Städten und andern größern Ortschaften . \$ . 60.  Korifehung . \$ . 61.  50 Korifehung . \$ . 62.  Korifehung . \$ . 63.  B. Wegen der Gewerbögedaude \$ . 64.  B. Wegen der Gewerbögedaude \$ . 65.  2 Einschäung der Gewerbögedaude nach wirklüch erlangten Miethalinsen . \$ . 65.  2 Einschäung der Gewerbögedaude \$ . 65.  2 Einschäung der Gewerbögedaude nach wirklüch erlangten Miethalinsen . \$ . 65.  2 Einschäung den Wiltebertägen der Wohnungen . \$ . 65.  3 Erfeichung . \$ . 67.  Kortschung . \$ . 68.  Kortschung . \$ . 69.  Bortschungen in Gewerbögedauden . \$ . 69.  Dritter Abschungen in Gewerbögedauden . \$ . 70.  10 Einschäungen kommisser und deren Beruse . \$ . 70.  2 Drebeschände . \$ . 70.  3 Weschungen in Gewerbögedauden . \$ . 70.  3 Drecken Bahl . \$ . 72.  4 Drecken Bahl . \$ . 72.  3 Beschungen genn jaumige Dritsbeistände . \$ . 73.  3 Beschung von Korft und Baufundigen . \$ . 76.  4 Dare führert Beschirtüte . \$ . 76.  3 Bierter Abschung von Korft und Baufundigen . \$ . 76.  4 Dare für die Kustanadbanfahe und Bergätungen . \$ . 77.  Bierter Abschung von Korft und Baufundigen . \$ . 78.  Bierter Abschung von Korft und Baufundigen . \$ . 78.  Bierter Abschung von Korft und Baufundigen . \$ . 78.  Bierter Abschung von Korft und Baufundigen . \$ . 79.  Bierter Abschung von Kormissen der das Einschungen . \$ . 78.  Bierter Abschung von Kormissen der Derschung von Kormissen. \$ . 78.  Bierter Abschung von Korft und Baufundigen . \$ . 79.  Beschundung der Bedemtalfen . \$ . 79.  3 Meschadung der Bedemtalfe                                                                         | 1) Cintotiu      | ig vet m   | sognun   | igotai | une   | ttt   | 011   | LOER C | , 3          | Luni  | mer  | n .  | uno   | , ai | iver | . 1  | 201 | ipia | um   | ıc  | 3. | 50. |
| 3) Muffeldung von Mufterquartieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |            |          |        |       |       |       |        |              |       |      |      |       |      |      |      |     |      |      |     |    |     |
| a) in dem Stadten und andern größern Ortischaften \$ 60. Kortichung \$ 61. b) in den übrigen Ortischaften \$ 62. Kortichung \$ 63. Commende Der Gewerdschaften and wirklich erlangten Miethalufen \$ 65. Comfodhung der Gewerdschaften nach den Miethetridgen der Wohnungen \$ 65. Kortichung \$ 67. Kortichung \$ 67. Kortichung \$ 68. Kortichung \$ 69. Kortichung \$ 71. Kortichachungs Kommiljare und deren Berufe \$ 71. Kortichachungs \$ 70. Kortichung \$ 72. Kortichung \$ 72. Kortichung \$ 73. Kortichung \$ 74. Kortichung \$ 74. Kortichung \$ 75. Kortichung \$ 76. Kortich | Lottlegi         | ng         |          |        |       |       |       |        |              | •     | •    | ٠    | ٠     |      |      |      |     |      |      |     | 9. | 38. |
| a) in dem Stadten und andern größern Ortischaften \$ 60. Kortichung \$ 61. b) in den übrigen Ortischaften \$ 62. Kortichung \$ 63. Commende Der Gewerdschaften and wirklich erlangten Miethalufen \$ 65. Comfodhung der Gewerdschaften nach den Miethetridgen der Wohnungen \$ 65. Kortichung \$ 67. Kortichung \$ 67. Kortichung \$ 68. Kortichung \$ 69. Kortichung \$ 71. Kortichachungs Kommiljare und deren Berufe \$ 71. Kortichachungs \$ 70. Kortichung \$ 72. Kortichung \$ 72. Kortichung \$ 73. Kortichung \$ 74. Kortichung \$ 74. Kortichung \$ 75. Kortichung \$ 76. Kortich | 3) Aufftellun    | g von D    | Rufterq  | uartie | ren   |       |       |        |              |       |      |      |       |      |      |      |     |      |      |     | ģ. | 59. |
| a) in dem Stadten und andern größern Ortischaften \$ 60. Kortichung \$ 61. b) in den übrigen Ortischaften \$ 62. Kortichung \$ 63. Commende Der Gewerdschaften and wirklich erlangten Miethalufen \$ 65. Comfodhung der Gewerdschaften nach den Miethetridgen der Wohnungen \$ 65. Kortichung \$ 67. Kortichung \$ 67. Kortichung \$ 68. Kortichung \$ 69. Kortichung \$ 71. Kortichachungs Kommiljare und deren Berufe \$ 71. Kortichachungs \$ 70. Kortichung \$ 72. Kortichung \$ 72. Kortichung \$ 73. Kortichung \$ 74. Kortichung \$ 74. Kortichung \$ 75. Kortichung \$ 76. Kortich | 4) Anwendu       | ng ber I   | Riether  | tráge  | ber   | M     | ifter | a11    | f bio        | : 25  | Bobi | un   | gen   |      |      |      |     |      |      |     |    |     |
| Korlfchung b) in den übrigen Drifchaften b) in den übrigen Drifchaften b) is den Bergen ber Gemerkögebalve.  B. Wegen der Gemerkögebalve. 1 Cinfchdung der Gewerkögebalve. 2 Einfchdung der Gewerkögebalve nach wirflich erlangten Weithzinfen borlfchung berfelben nach den Mietherträgen der Wohnungen borlfchung                                                                                                              | a) in ben        | Stabten    | unb e    | anber  | n at  | òfie  | m     | Drtf   | <b>b</b> aft | en    |      |      |       |      |      |      |     |      |      |     | 8. | 60. |
| b) in den übrigen Drifchaften \$ 6.22 Forfichung \$ 6.33 Forfichung \$ 6.33 Forfichung \$ 6.34 Forfichung \$ 6.34 Forfichung ber Gewerbsgedube.  1) Einschaus der Gewerbsgedube.  2) Einschaus der Gewerbsgedube.  3) Einschaus der Gewerbsgeduben auch vierkießen der Wohnungen \$ 6.65 Forfichung \$ 6.67 Forfichung \$ 6.69 Forfich     | Scortfett:       | no.        |          |        | . 0   |       |       |        |              |       |      |      |       | 1    |      |      |     |      |      |     | 8  | 61  |
| Fortschung 5, 63 B. Wegen der Emerdsgedaude.  1. Ginschaung der Gewerdsgedaude.  2. Einschaung derscheften nach den Mittlich erlangten Mietbalussen 5, 65  2. Einschaung derscheben nach den Mittlich erlangten Mietbalussen 5, 66 Fortschung 5, 66 Fortschung 5, 67 Bortschung 5, 69  3. Webnungen in Gewerdsgedauden 5, 70  Dritter Abschungen in Gewerdsgedauden 6, 70  3. Dritter Abschungen wegen steungen wegen beid Einschaupsgerichneles.  4. Dries Wählbarfeit 5, 74  4. Dres Wählbarfeit 5, 74  4. Dries Wählbarfeit 5, 74  4. Dries Wichdauf der Estabriche 5, 76  3. Beschwerz Bestimmungen.  4. Dries in die Ausgenaubsansschungen 1, 8, 76  Bierter Abschung von Koste und Bautundigen 9, 75  Bierter Abschung von Koste und Bautundigen 8, 77  Biertschauf der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h) in han        | Abriam     | SHIP     | Aften  | •     | •     | •     |        |              | •     | •    | ٠    | •     | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •   | 8. | 60  |
| Fortschung B. Wegen der Gemerbögedaude nach wirklich erlangten Miethalussen  1) Einschäusen der Gemerbögedaude nach wirklich erlangten Miethalussen  2) Einschäusen der Gemerbördume nach wirklich erlangten Miethalussen  5, 65  Fortschung 5, 66  Fortschung 5, 68  Fortschung 5, 69  3) Wednungen in Gewerbögedauden  Dritter Abschungen in Gewerbögedauden  1) Einschäungs-Kommissen wegen des Einschäungsderfonales.  1) Einschäungs-Kommissen wegen der Einschäungsderfonales.  1) Einschäungs-Kommissen wegen der Einschäungsderfonales.  1) Einschäungs-Kommissen wegen der Berufe  4, 71.  2) Ortschrischung  5, 72.  5) Orter Angabl  5, 73.  6) Orter Angabl  5, 73.  7) Besondere Westaberteit  6, 74.  6) Westabern gegen säumige Ortsbeisfände  7, 75.  7) Besondere Westabrüche der Schärtübe  8, 76.  8) Sugiedung von Korft und Baufundigen  5, 77.  4) Tare sür der Auspandbaussen und Vergekungen  8, 78.  Siereter Abschüng  6, 79.  1) Klassischung von Korft und Baufundigen  1, Rie Einschäusung Kommissen  1, Ries Einschäung  1                                                                                                             | Cartain          | Hotigen    | Dilling  | wires  | •     | •     | •     |        |              | •     | •    | •    |       | ٠    | •    | •    | •   | •    | •    | •   | ă. | 62  |
| B. Begen der Gemerbsgedaube. 1) Einfchausgen des Gemerbsfraume nach wirflich erlangten Miethalusfen 2) Einfchausg derfelden nach den Miethetrtägen der Wohnungen 5, 66 Korifchung Korifchun                                                                                                             | Dotticht         | ng · ·     |          |        | •     |       | •     | •      |              | •     | •    | ٠    | •     | •    | •    | •    | •   | •    | ٠    | •   | 3. | 64  |
| 1) Einschäung der Gewerbstaume nach wirflich erlangten Miethalungerichten nach den Miethetriagen der Nohmungen 5.65.  20 Einschäung 5.66. Kortichung 5.66. Kortichung 5.66. Kortichung 5.66. Kortichung 5.66. Kortichung 5.60. Kortichung 5.60. Kortichung 5.60. Leiter Abstant 1. Bestimmungen wegen des Einschähungsderfonales.  1) Einschäungs Kommisser und beren Berufe 5.70. Leinschäungs Kommisser und beren Berufe 5.71. Leinschäungs Kommisser und beren Berufe 5.71. Leinschäunge 5.70. Leinschäunge 5.70. Leinschäunge 5.70. Leinschäungen 5.70. Leinschäungen 5.70. Leinschäungen 6.70. Leinschaungen 5.70. Leinschaungen 6.70. Leinsc                                                                                                             | Potticen         | ng :       |          |        | ٠     | •     | ٠     |        |              | •     | ٠    | ٠    | •     |      |      | •    | ٠   |      | •    | ٠   | 8. | 04. |
| 2) Einfochgung derfelden nach den Mitthettagen der Robnungen \$ .66. Kortfetung \$ .67. Kortfetung \$ .69. Kortfetung \$ .70.  Dritter Abschningen in Gewerdsgebäuden \$ .70.  Dritter Abschningen Kommissar und deren Beruse \$ .70.  Dritter Abschningen Kommissar und deren Beruse \$ .70.  Dritter Abschningen Kommissar und deren Beruse \$ .70.  Dritter Angabl \$ .70.  Dritter Mahdenfeit \$ .70.  Dritt                                    | B. wegen ber     | @emeros    | gevaut   | · .    |       |       |       |        |              |       |      | _    |       |      |      |      |     |      |      |     |    |     |
| 2) Einfochgung derfelden nach den Mitthettagen der Robnungen \$ .66. Kortfetung \$ .67. Kortfetung \$ .69. Kortfetung \$ .70.  Dritter Abschningen in Gewerdsgebäuden \$ .70.  Dritter Abschningen Kommissar und deren Beruse \$ .70.  Dritter Abschningen Kommissar und deren Beruse \$ .70.  Dritter Abschningen Kommissar und deren Beruse \$ .70.  Dritter Angabl \$ .70.  Dritter Mahdenfeit \$ .70.  Dritt                                    | 1) Simpagu       | ng ber &   | vemeto   | sraui  | ne t  | lacq. | wi    | rtua   | ) eti        | ang   | ten  | 32)  | ciett | yun  | en   | ٠    | ٠   | ٠    |      |     | 9. | 65, |
| Kortfebung \$ 6.88 Kortfebung \$ 6.98 Kortfebung \$ 6.99 Kohnungen in Generbsgebäuben \$ 7.00  Dritter Abschnitt. Bestimmungen wegen des Einschäugsgerfonales.  1) Einschaunges Kommissar und deren Berufe \$ 7.1.  2) Ortsberschaube.  2) Eren Wahl  5, 73.  6) Ivre Angabl \$ 7.3.  7) Orter Bahlbarfeit \$ 7.4.  4) Berfahren gegen säumig Drisdeistände \$ 7.5.  3) Beschohrer Bestimmungen.  2) Elegiste der Stadträchte  4) Aufeinung von Forst- und Bautundigen \$ 7.5.  4) Ause für die Aufsandsbansähe und Bergätungen \$ 7.8.  Biereter Abschaufe.  1. Bei Einschaup Generichen.  1. Bei Einschaup Semmissar.  1. Bei Einschaup Kommissar.  1. Bei Einschaup Kommissar.  1. Bei Einschaup Kommissar.  2) Befanntmadung der Beginns der Klassifistation und Ladung der Ortsbessischen \$ 8.0.  3) Aufschung von Kommissar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2) Einichägu     | ng berfel  | ben ne   | ado Di | CH 3  | Riet  | hert  | rage   | n di         | T X   | Bob  | nui  | nger  | 1    |      |      |     |      |      |     | Ş. | 66, |
| Kortfehung 3 Wohnungen in Gewerbegebäuben 5 70. Dritter Abschmist. Bestimmungen wegen des Einschähungspersonales. 1 Einschähungen Kommisser und beren Werusse 1 Dere Webel dahm. 2 Dere Wahl 4 Dere Wahl 5 Dere Madi 6 Dier Anabl 7 Dier Kanabl 7 Dier Kanabl 7 Dier Bestimmungen 8 Deres Webel deres der Gestimmungen 8 Dessen Vollengungen 9 Dessen Vollengung                                                                                                             | Fortfebu         | ng .       |          |        |       |       |       |        |              |       |      |      |       |      |      |      |     |      |      |     | 6. | 67. |
| Kortfehung 3 Wohnungen in Gewerbegebäuben 5 70. Dritter Abschmist. Bestimmungen wegen des Einschähungspersonales. 1 Einschähungen Kommisser und beren Werusse 1 Dere Webel dahm. 2 Dere Wahl 4 Dere Wahl 5 Dere Madi 6 Dier Anabl 7 Dier Kanabl 7 Dier Kanabl 7 Dier Bestimmungen 8 Deres Webel deres der Gestimmungen 8 Dessen Vollengungen 9 Dessen Vollengung                                                                                                             | Kortfebu         | ne         |          |        |       |       |       |        |              |       |      |      |       |      |      |      |     |      |      |     | 6. | 68. |
| 3. Wohnungen in Generbägebauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kortfehr         | no .       |          |        |       |       |       |        |              |       |      |      |       |      |      |      |     |      |      |     | Ř  | 60  |
| Dettere Abichnitt. Bestimmungen wegen bes Einschhungspersonales.  1) Einschhungs. Kommisser und beren Beruse  2) Ortsbesischne.  3) Deren Bahd.  4) T.  5) T.  6) Tope Bahdbarfeit  4) Berfahren gegen säumigs Drisbeistände  5) T.  7) Beschorer Bestimmungen.  5) Delegirte ber Eisdrichte  5) Justiehung von Korst. und Baulundigen  6) Duigting von Korst.  8) Delegirte ber Eindrichte  7) T.  8) Beitet es für die Aufmandbansschafte und Bregstungen.  8) Delegirte ber Geddrichte  7) T.  8) Beitet Abschaften.  8) Beitet Abschaften.  8) T.  8) Bietet Abschaften.  8) Aussischung des Gedinnen über das Einschäusges Bersahren.  1) Ries (Inschafung der Gedoretten.  1) Riessischaften.  1) Riessischaften.  2) Befanntmachung der Beginns der Klassischaften und Ladung der Ortsbesischne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3) Mahmma        | en in Gi   | emerhe.  | achfu  | hen   | •     | •     |        | •            | •     | ٠    | •    | •     | •    | •    | •    | •   | •    | •    |     |    | 70  |
| 2) Ortsbesifande. a) Deren Bahl b) Iver Angali c) Iver Mahl c) Iver Bathbarfeit d) Berfahren gegen saumige Ortsbeistände 3) Befondere Bestimmungen. a) Delegitte ber Stadträte b) Austehung von Kosk- und Bautundigen c) Totalische Stadträte b) Austehung von Kosk- und Bautundigen c) Totalische Stadträte b) Austehung von Kosk- und Bautundigen c) Totalische Stadträte b) Beitette Abschaften. beit Anglästenden Schwerischen c) Reistlichsdehung der Schwertein. c) Rassifikations c) Bestimmungen über das Einschäugensen. c) Rassifikations c) Beitetten A. Ausspisstand und Beiter Bestimmungen c) Befanntmachung der Beginns der Klassifikation und Ladung der Ortsbeissfande c) Befanntmachung der Beginns der Klassifikation und Ladung der Ortsbeissfande c) Ausspisstand und der Beginns der Klassifikation und Ladung der Ortsbeissfande c) Ausspisstand und der Beginns der Klassifikation und Ladung der Ortsbeissfande c) Bestimmungen c) Be                                                                                                             | Dritter Mhichnig | t Baff     | immun    | noen : | mene  | n h   |       | Gint   | 446          | ***** | en.  | rfa  | nale  |      | •    | •    | •   | •    | •    | •   | 8. | 10, |
| 2) Ortsbesifande. a) Deren Bahl b) Iver Angali c) Iver Mahl c) Iver Bathbarfeit d) Berfahren gegen saumige Ortsbeistände 3) Befondere Bestimmungen. a) Delegitte ber Stadträte b) Austehung von Kosk- und Bautundigen c) Totalische Stadträte b) Austehung von Kosk- und Bautundigen c) Totalische Stadträte b) Austehung von Kosk- und Bautundigen c) Totalische Stadträte b) Beitette Abschaften. beit Anglästenden Schwerischen c) Reistlichsdehung der Schwertein. c) Rassifikations c) Bestimmungen über das Einschäugensen. c) Rassifikations c) Beitetten A. Ausspisstand und Beiter Bestimmungen c) Befanntmachung der Beginns der Klassifikation und Ladung der Ortsbeissfande c) Befanntmachung der Beginns der Klassifikation und Ladung der Ortsbeissfande c) Ausspisstand und der Beginns der Klassifikation und Ladung der Ortsbeissfande c) Ausspisstand und der Beginns der Klassifikation und Ladung der Ortsbeissfande c) Bestimmungen c) Be                                                                                                             | 1) (Pinichate    | mad . Par  | maritta. | igen   | vege  |       | œ.    | will   | wu           | ung   | sope | t jo | nuce  | 0.   |      |      |     |      |      |     |    |     |
| a) Deren Babl b) Ibre Angabl c) Jore Madbl d) Berfabren gegen jdunige Ortsbeiffánde d) Berfabren gegen jdunige Ortsbeiffánde d) Berfabren gegen jdunige Drisbeiffánde d) Bejegiste ber Stadträtige b) Jugiebung von Korst und Baufundigen d) Tare für die Aufwandsanfäge und Bergätungen dietter Abschnitt. Bestimmungen ider das Einschäunges Bersahren. 1. Wei Einschaung der Eindereien. A. Massistations Kommissar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2) Cutthaigh     | ngo : Jeur | munitar  | e min  | 0 00  | ten   | 201   | ttuje  |              |       |      | •    |       | •    | •    | *    | ٠   | •    |      |     | 8. | /1. |
| b) Ive Angabl c) Ive Balbbarfeit d) Berfahren gegen saumige Drisbeistände d) Berfahren gegen saumige Drisbeistände d) Berfahren gegen saumigen a) Delegitte der Geadrichte b) Zusiedung von Korst. und Bautundigen d) Zeiegitte der Geadrichte d) Zusiedung von Korst. und Bautundigen d) Ziere für die Aufmandbanssähe und Bergstungen d) Bertandbanssähen der Drisbeiständen d. Bei Einschaftung der Geäherteien. d. Aussississississississississississississi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |          |        |       |       |       |        |              |       |      |      |       |      |      |      |     |      |      |     |    |     |
| c) Ivr Wichbartet . 6, 74 d) Verfahren ergen saumige Ortsbeistande . 5, 75 3) Besondere Bestimmungen. a) Delegiste der Stadträtige . 5, 76 b) Jugiddung von Korste und Baufundigen . 5, 77 d) Tare sur für die Aufvandbansläße und Bergätungen . 5, 78. Bierter Woldwick Bestimmungen über das Einschäunges Versahren. 1. Bei Einschäung der Ländereien. A. Klassischaung der Ländereien. 1) Klassischaung der Ländereien. 4. Klassischaung der Ländereien. 3) Aufschäung der Ländereien. 3) Aufschäung der Schmischer Lässischaungen der Ortsbeissände . 8, 80 3) Aufschaune der Verderstallen . 8, 80 3) Aufschaune der Verderstallen . 8, 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a) Deren         | and .      |          |        |       | •     | ٠     |        |              |       | ٠    |      | ٠     |      |      |      |     |      |      | ٠   | ş. | 72, |
| 3) Befondere Westmannungen.  a) Delegiste ber Echartathe  b) Zugledmap von Korst. und Baufundigen  5. 77.  4) Tare für die Auspandbansschafte und Bergstungen  Biereter Abschnitet.  Bestimmungen über das Einschäunges-Bersahren.  1. Bei Einschäufung der Andereien.  A. Massissifikations.  Kommissione Sommissione  5. 79.  2) Befanntmachung der Weginns der Klassissian und Ladung der Ortebeissände so.  3) Aufwährden der Wedenstlassen.  8. 80.  3) Aufwährden der Wedenstlassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | b) Ihre a        | njabl .    |          |        |       |       |       |        |              |       |      |      |       |      |      |      |     |      |      |     | ş. | 73, |
| 3) Befondere Westmannungen.  a) Delegiste ber Echartathe  b) Zugledmap von Korst. und Baufundigen  5. 77.  4) Tare für die Auspandbansschafte und Bergstungen  Biereter Abschnitet.  Bestimmungen über das Einschäunges-Bersahren.  1. Bei Einschäufung der Andereien.  A. Massissifikations.  Kommissione Sommissione  5. 79.  2) Befanntmachung der Weginns der Klassissian und Ladung der Ortebeissände so.  3) Aufwährden der Wedenstlassen.  8. 80.  3) Aufwährden der Wedenstlassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | c) Ihre L        | Bahlbarte  | it .     |        |       |       |       |        |              |       |      |      |       |      |      |      |     |      |      |     | Ş. | 74. |
| 3) Befondere Westmannungen.  a) Delegiste ber Echartathe  b) Zugledmap von Korst. und Baufundigen  5. 77.  4) Tare für die Auspandbansschafte und Bergstungen  Biereter Abschnitet.  Bestimmungen über das Einschäunges-Bersahren.  1. Bei Einschäufung der Andereien.  A. Massissifikations.  Kommissione Sommissione  5. 79.  2) Befanntmachung der Weginns der Klassissian und Ladung der Ortebeissände so.  3) Aufwährden der Wedenstlassen.  8. 80.  3) Aufwährden der Wedenstlassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | d) Berfahi       | cen geger  | ı jáum   | ige &  | ortsi | eift  | ánd   | € .    |              |       |      |      |       |      |      |      |     |      |      |     | 8. | 75. |
| a) Delegitte der Stadträthe b) Zugiedung von Korft und Baufundigen b) Ausgiedung von Korft und Baufundigen b) Aus für die Aufwandsansche und Bergätungen ber Außer für die Aufwandsansche und Bergätungen ber abs Einschaft Bestimmungen über das Einschäugungs-Wersahren. 1. Wei Einschaftung von derhereien. A. Massisstanschaft Bestimmungen ber Aussisstanschaft Bestimmungen ber Aussissanschaft Bestimmung der Detsbesissanschaft Bestimmung der Detsbesis                                                                                                             | 3) Pseignber     | e Maiftime | MILITARE | 9.     |       |       |       |        |              |       |      |      |       |      |      |      |     |      |      |     |    |     |
| 1. Det Einschaftung der Kandereien. A. Alfliffikation. 1) Alassifikations: Kommissare. 2) Bekanntmachung des Beginns der Klassifikation und Ladung der Ortsbeissarden. 3) Aufrichung der Boderstlassen. 8. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a) Delegir       | te ber G   | tabtråt  | be .   |       |       |       |        |              |       |      |      |       |      |      |      |     |      |      |     | 8  | 76  |
| 1. Det Einschaftung der Kandereien. A. Alfliffikation. 1) Alassifikations: Kommissare. 2) Bekanntmachung des Beginns der Klassifikation und Ladung der Ortsbeissarden. 3) Aufrichung der Boderstlassen. 8. 80 8. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h) Zmiehn        | me non     | Forft.   | dute   | SAM   | Fin   | hia   | em .   |              | •     | •    |      | •     | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •   | 1. | 77  |
| 1. Det Einschaftung der Kandereien. A. Alfliffikation. 1) Alassifikations: Kommissare. 2) Bekanntmachung des Beginns der Klassifikation und Ladung der Ortsbeissarden. 3) Aufrichung der Boderstlassen. 8. 80 8. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A) Para film     | his West   | Dorle -  | antile | e ui  |       | n-g   |        |              |       | •    | ٠    | •     | •    |      | ٠    | ٠   |      | •    | *   | 3. | 70  |
| 1. Det Einschaftung der Kandereien. A. Alfliffikation. 1) Alassifikations: Kommissare. 2) Bekanntmachung des Beginns der Klassifikation und Ladung der Ortsbeissarden. 3) Aufrichung der Boderstlassen. 8. 80 8. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Riarter Whichmis | 4 CR.A     | ionille. | aning  | Lan   | b. 2  | 7     | -CE    | Line         |       | · m  | ÷.   | ٠     |      |      |      |     | •    | ٠    | ٠   | A. | 10. |
| A. Massistations. Kommisser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bai Wints        | r. Sosti   | inutun,  | gen t  | toet  | va5   | 4     | nilab  | ugui         | rg5:  | 200  | tla  | çrei  |      |      |      |     |      |      |     |    |     |
| 1) Klassifistations: Kommissare. 4. 79. 2) Befanntmachung des Beginns der Klassifistation und Ladung der Ortsbeistande. 5. 80. 3) Auffündung der Boderftlasse. 8. 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |          |        |       |       |       |        |              |       |      |      |       |      |      |      |     |      |      |     |    |     |
| 3) authubung ort goddentighen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A. Klaffifitatio | m.         |          |        |       |       |       |        |              |       |      |      |       |      |      |      |     |      |      |     |    |     |
| 3) authubung ort goddentighen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1) Klaffifitat   | ions = Ro  | mmiffa   | re .   |       |       |       |        |              |       |      |      |       |      |      |      |     |      |      | - 8 | 5. | 79. |
| 3) authubung ort goddentighen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2) Befanntn      | nachuna    | bes B    | eainn  | 8 M   | T .9  | laf   | Tifife | tion         | 122   | 6 9  | ab   | uno   | bet  | 0    | rtel | eif | iáni | ne ' | 1   |    | 80  |
| 4) Bahl ber Mufferflucke umb beren Ptermithfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3) Auffuchun     | ia ber 99  | obenfl   | affen  |       | . "   |       |        |              |       |      |      |       |      | -    |      | ••• |      | •    | - 3 |    | 81  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4) Rahl hov      | Mufferfi   | hee w    | mb h   | ren   | 980   | mfi   | Kin    |              | •     | •    | •    | •     |      |      | •    | •   | •    | •    | - 2 |    | 80  |

## 140 S. S. 1850. St. XIII. Rt. 53, Berordn., b. Auefuhr. b. Gef. ab. b. Abichabung b. Grund. Eigenthume bett.

|       | 5) Rlaffifitations - Prototoll und Befanntmachung ber Dufterflude                |      |      |        |     |    | 8. | 83   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|----|----|------|
| В.    | Einschatung in bie Rlaffen.                                                      |      |      |        |     |    | •  | -    |
|       | 1) Deren Beitpunkt                                                               |      |      |        |     |    | 8. | 84   |
|       | 2) Cinfcagungs = Rommiffar                                                       | ٠.   |      |        |     |    | 8. | 85   |
|       | 3) Refanntmachung bes Beginns ber Ginichatung                                    |      |      | •      | •   | •  | 6. | 86   |
|       | 4) Berfahren bei ber Ginfchagung.                                                |      |      | •      | •   | •  | A. | 00   |
|       | a) I'm Millemeinen                                                               |      |      |        |     |    | 8. | 87   |
|       | a) Im Allgemeinen                                                                | •    | • •  |        | •   | ٠  |    |      |
|       | Fortsetung                                                                       | •    | • •  |        | •   | ٠  | ş. |      |
|       | Dotticonia                                                                       | •    | • •  |        | •   | ٠  | 8. | 89   |
|       | Fortsetung                                                                       |      |      |        | ٠   | ٠  | 8. | 90   |
|       | c) Prototoll<br>5) Revision ber Einschaftunge Berhandlungen                      |      |      |        | ٠   | ٠  | 3. | 91   |
|       | 5) Mebilion ber Einschaftungs : Werhandlungen                                    |      |      |        |     | ٠  | 9. | 92   |
|       | Bei Ginichatung ber Gebaube.                                                     |      |      |        |     |    |    |      |
| Α.    | 3m Allgemeinen.                                                                  |      |      |        |     |    |    |      |
|       | 1) Bezüglich ber Stabte                                                          |      |      |        |     |    | ş. | 93.  |
|       | 2) Bezüglich ber andern Ortschaften                                              | ,    |      |        |     |    | 8. | 94   |
| В.    | 3m Befonberen.                                                                   |      |      |        |     |    |    |      |
|       | 1) Berfahren in ben Stabten                                                      |      |      |        |     |    |    |      |
|       | a) Bergeichniß ber vermietheten gotale                                           |      |      |        |     |    | 8. | 95.  |
|       | b) Musmittelung ber ortsublichen Diethpreife und Auswahl ber 2                   | Rui  | tero | narti  | ere |    | 8. | 96   |
|       | c) Bergeichniß ber Dufter und beffen Befanntmachung                              |      |      |        |     | Ī  | 8  | 97   |
|       | d) Ginichafung ber Gehaube nach ben Muftern                                      |      |      |        |     |    | 8  | 09   |
|       | e) Befondere Beftimmungen bezüglich ber Driebeiftanbe                            | •    |      | • •    | •   | ٠  | 8. | 00   |
|       | 1) Baufer : Einschatzungeregifter, und Ginfchatungstabelle                       | •    | •    |        | •   | •  | Ä. | 400  |
|       | g) Protofoll                                                                     |      |      |        | •   | •  | ă. | 100  |
|       | g) Protofoll<br>b) Revision ber Ginichatung ber Saufer und bamit zusammenhangenb | en   | Qi.  | an Cal | i.  |    | ă. | 100  |
|       |                                                                                  |      |      |        |     |    |    |      |
|       | a) Aufftellung ber Dufter und ihrer Diethertrage                                 |      |      |        |     |    |    | 402  |
|       | h) Deren Referenting bet Multer und thete Michellunge                            |      | • •  | •      | •   | •  | 8. | 103  |
|       | b) Deren Bekanntmachung                                                          |      |      |        | •   | ٠  | 3. | 104  |
|       | C) Emipaging nach ben Muletin                                                    |      |      | •      | •   | •  | 3. | 100  |
| ***   | Fortfegung . Bei ber befinitiven Reinertrageberechnung und beren Befanntmach     |      |      | :      | im  | •  | 8. | 100  |
| 1111. | wei ber bestimmen Reinertrageberechnung und beren Werannimach                    | un   | g al | n Die  | 10  | ¢: |    |      |
|       | theiligten.                                                                      |      |      |        |     |    | _  |      |
|       | 1) Einrichtung ber Einschätzungstabellen                                         | •    |      |        | ٠   | ٠  | 9. | 107. |
|       | 2) Berechnung ber Beinertrage                                                    |      |      |        | •   | ٠  | 9. | 108  |
|       | 3) Befanntmachung berfelben und ber Einschahungstabelle                          |      |      |        | ٠   | •  | ş. | 109  |
|       | 3) Befanntmachung berfelben und ber Ginschaungstabelle Fortfebung                | •    |      |        |     | ٠  | ş. | 110  |
| fünft | er Abichnitt. Bestimmungen über Reflamationen.                                   |      |      |        |     |    |    |      |
|       | 1) Allgemeine Bestimmungen                                                       |      |      |        |     |    | ğ. | 111  |
|       | 2) Metiamationen, weithe giuten im Gangen beitenen.                              |      |      |        |     |    |    |      |
|       | a) Bebingungen ber Statthaftigfeit                                               |      |      |        |     |    | 8. | 112  |
|       | b) Formelle Erforderniffe                                                        |      |      |        |     |    | 8. | 113  |
|       | c) Erlebigung bericiben                                                          |      |      |        |     | Ċ  | 8. | 114  |
|       | 3) Reflamationen, welche einzelne Grunbftude betreffen.                          |      |      |        |     |    |    |      |
|       | a) Ihre Statthaftialeit                                                          |      |      |        |     |    | 8. | 115  |
|       | a) Ihre Statthaftigfeit                                                          |      |      |        | •   | •  | B. | 116  |
|       | c) Beborben, wo bie Reklamationen anzubringen finb                               |      |      | •      | Ī   | •  | N. | 117  |
|       | d) Biebereinziehung ber Ginichatungstabellen und Befigverzeichnif                | Te ' | •    | •      | •   | •  | 8. | 410  |
|       | e) Erledigung ber Retlamationen                                                  | 1.   | •    | •      | ٠   | •  | 8. | 110  |
|       | Cartistuna                                                                       | •    |      | •      | •   | ٠  | 8. | 119  |
|       | Fortsetung                                                                       |      | • •  | •      | ٠   | ٠  | 8. | 120  |
|       | x) despitalification of the extrametrolical                                      |      | • •  | •      | ٠   | •  | 8. | 121, |
|       |                                                                                  |      |      |        |     |    |    |      |

# Herz. Sachf. Altenburg. Gesetsfammlung.

Stück XIV.

1850.

Musgeg. b. 27. September 1850.

## 54. Bekanntmachung bes Landes = Juftiz = Kollegium,

bie gerichtliche Beurfundung von Bereibungsaften betreffenb,

vom 24. Muguft 1850.

(Publigirt in Rr. 70 bes Umte - und Rachrichteblattes vom 30. Muguft 1850.)

Bei ber Bichtigteit ber Folgen, welche berartige Mangel in ber Beurkundung von Bereibungsatten nach fich gu gieben gerignet find, feben wir uns veranlaßt, die Juffig. Unterbebotben bes Landes andurch barauf aufmerkfum gu machen, und auf ihre biessalligen Berpflichungen binguweisen.

Mitenburg, ben 24. Auguft 1850.

Bergogl. Gachf. Banbes : Jufig . Rollegium. D. Schend.

## 55. Einscharfungeverordnung ber Landesregierung,

bas Daas ber Bierflafchen und Geibel betreffenb,

pom 12. September 1850.

(Publigitt in Dr. 76 bes Umte: und Radrichteblattes vom 20. September 1850.)

In Bejug auf ben Bertauf bes Bieres in Flaschen von Seiten ber Gaft, und Schankwirthe ift burd bie Berorbnung vormaliger Lanbebregierung vom 30. Dai 1827 (Bef. Samml. von 1827 C. 26) geboten:

,bag jebe Bouteille Bier tunftig eine richtige Kanne enthalten muffe, auch ber Preis bes untergabrigen Bieres in Blaichen nicht über 4 Pfennige theurer, als ber jebesmalige Eriefammtung 1830. Rannenpreis an ber Stange ift, fein burfe, und bag in Anlebung bes Berfausspreifet bes obergahrigen Bieres man fich nach ber im Amteblatte namentlich angezeigt werbenben Be-fitmmung gu richten babe, bei Strafe eines alten Schock, ober 20 Grofchen im Contraventionstalle."

Auch ift binfichtlich ber Große ber fogenannten Bierfeibel burch weitere Regierungsverordnung vom 15. April 1844 (Sef. Samml. v. 1844 S. 10) feftgefebt,

"daß von nun an jedes ber gedachten jum Bierichant benute wertenden Seibel oder nogerem beren Seitel im Gebraud fommender Glieft est en de bet Kanne Bolligem aß halten foger.
Da nun neuerdings mehrfeitig darüber geflagt wird, daß biefen Bestimmungen bin und wieder entgegen gehandelt werde, fo sieht sich derzagische ehandbestigerung veranlest, biefelben bietend nachvirdlich wiederum einzuschaften und den Deutschiedebeden des Landes, wie den einzelnen Beamteten und Dienen berfelben, singleichen der Genebarmerie deren firactliede Jandbabung und insehonder die forglätigste Aufschied betr die Richtigleit der Fileschen und Gliefer in den Bierschanftätten in den Sichten und auf dem wildten Landes von Reuem um Wildte umaden.

Altenburg, am 12. September 1850.

Derzoglich Gachfifde ganbeeregierung. S. Schuberoff.

## 56. Einscharfungeverordnung ber Landebregierung,

bie Binkelfchenken betreffend,

vom 12. Ceptember 1850.

(Publigirt in Dr. 77 bes Umte, und Rachrichtsblattes vom 24. September 1850.)

Da es noch immer Biele giett, welche, aller gegen Wintelfcdniteri ergangener gesessicher Berbet und seicht wiederschere bestäusiger Bestraumen ungeachte, sich, ohne bie erforbettide obemeitgeiligie Erlaubnis dage erlaubnis erlaubnis dage erlaubnis erlaubni

Altenburg, am 12. September 1850.

Bergoglich Gachfifche ganbebregierung. D. Schuberoff.

## 57. Berordnung,

bie Abanderung einiger Bestimmungen bes Mandates uber bie offentlichen Bergnugungen vom 17. Juli 1835 betreffend,

vom 16. September 1850.

# Wir Georg,

von Gottes Gnaden, Bergog zu Cachfen, Julich, Alebe und Berg, auch Engern und Befiphalen 2c.

haben Und bewogen gefunden, bas unterm 17. Juli 1835 ergangene Manbat, bie offentlichen Bergnungen betreffend, in nachstehenden Beziehungen abzuändern, und verordnen baber biermit wie folgt:

1.

Die in §. 2 bes angesogenen Mandetet richfichtlich ber Angeregnigungen an gefestlich dagu nachgelassen. Tagen vorgeschriebene Einholung schriftlicher Erlaubniß ber Erhgerichtschrigktet in konnt nech ben balter schgeitern Berichtes und Frohngebubern in Juhnst in Weglal, wegen der find nötigi machenden posignlichen Ausschlichte jeder Gaft der Gedahrwirth, ber ein folches gewöhnliche Zangergnügen veranstatte, bis Tehen. Errofe zwor Angeige bavon bei dem deren Detbrichter zu machen. Die Orifeitigter haben bei berteffender zu machen. Die Orifeitigter haben ple einzelen berartige Angeige in die auch senner beispiehelten Angebücher gefästig einzuberagen, und die Gaste und Schandwirthe haben das findeben ale eine Gebühr vom 6 Rgr., wovon die eine Schäfte dem betreffenden Orifeitigter, die andere aber der Dritstruckle zu gerrichte, gut errichten.

2.

Die in §. 6 bes erwähnten Mandats entbaltene Bestimmung, daß die öffentlichen Zangvergnügungen nicht früher, als Nachmitrags um 5 Uhr anfangen birfen, wird dabin abgeandert, daß birschien nicht vor beendigtem Nachmitragsgottebienfte adgubalten sind

3

Das in §. 7 bet Mandats sub lit. a. ausgesprochene Berbot bet Tanhaltens in der Abentszeit wird in der Meise beschrächt, daß künstig nur den in dies Zeit fallenden Bußtag und den Tag vorder, ingleichen die volle Boche vor Weihnachten, einschließlich des dazu gehörenden 4. Abentsenntags, Tanharpanigungen zu unterbleiden haben, das Berbot des Tanhaltens während der Agstengtst aber wird dahin abgeändert, das öffentliche Tanhaltenigen in Aufunft zwar die wom Sonntage Latare, diese ausschließlich, Statt sinden durfen, von da an aber, wie bisher, ganglich unterlagt bleiden. Das Reformationsses bliebt in Bezug auf die Tanhalteschaftung den der hohen Festlagen beigegablit. Dagegen wird das Tanhalten dem so, wie an den ersten Sonntagen des Monats und an den zweiten Feierlagen (vergl. §. 7 d. des erwähnten Mandats) künstig noch am Simmessabstage gestätzte.

Die unter lit. c. ben Erhgerichtsbehörden ertheilte Ermächtigung jur Gestatung außerorbentlicher Ampergnigungen seihfflähdige Enabbewohren wird in der Maße nahre estimmt, vog bie Erlaubeniß zu sichen außerorbentlichen Adnam nicht bloß, wie biber, zwei Wal im Jahre ertheilt werde kann, sondern bag es den Erhgerichtsbehören übertassen, zwei Wal im Jahre ertheilt werder kann, sondern von ben gesplich erlaubten Anntagen voller Gebrauch gemacht worden ist, ober nicht, bie ver Nal, wiewohl in der Regel nur an Sonntagen, bergleichen Erlaubnig zu ertheilen, die bezügliche Erlaubniß ift aber von der Echgerichtsbefrigteit auch jede Mal in das Anshuch einzutragen und an dieselbe bastu die in §, 2 bes Randback bestimmte Gebiedt von 6 Par. 3 Pc. nach wir vor zu entrücken.

٤.

Das in 9, 9 bes Mendates ausgesprocenen Kerbot der Bogels und Schiebenfciesen wird außer Birfamkeit gescht, und die Beranssaltung einer solchen Festlichkeit, eben so wie die der in 5, 10 ges dachten Huts oder Senden hut sohre Chaussausschließen, nur an die vorgangige Endosung schriftlicher Festaubnis der Erdgerichtsdorigseit gefnüpft. Die Letzter dat aber, sodalt im Schießen mit Feuergewehren fatte sinden so babin Bortekrung zu tressen, daß der dazu auskeichene Pala burd einen abgordenen Fortberanten vor Bezirks bezuglich der Geschießendes desichtigten werde, und die bezügliche Erlaubnis nur dann zu ertheiten, wenn der Pala von des wir unges schriftlicher vorden ist. Dem betressenden Fossteramen find von dem Unternehmer eines der arigen Schießens Reisetoften und Diaten zu gewähren, auf besondere Gebühren aber hat er keinen Ausstrale.

5.

Alle sonfligen, in bem Borflernben nicht ausbrudlich ausgehobenen ober abgeanberten Bestimmung von Manbates vom 17. Juli 1835, sowie auch ber Bekanntmachung Unserer Landesregierung vom 21. Januar 1841 bleiben in Geltung.

6.

Die gegenwartige Berordnung tritt mit bem Tage ihrer Publikation in Kraft. Urkunblich von Uns vollsogen und mit Unferem Bergoglichen Insiegel bebruckt.

Gegeben ju hummelshain, am' 16. Geptember 1850.

(L. S.)

Georg, S. J. G.

Graf Beuft. Pierer. Connentalb.

58. Befeb,

eine Abanderung bes Gefetes uber bie lanbftanbifde Initiative bei Gefetesvorschlagen vom 21. Oftober 1848 betreffenb,

pom 16. September 1850.

## Wir Georg,

von Gottes Guaden Bergog ju Cachfen, Julich, Aleve und Berg, auch Engern und Weftphalen, Landgraf in Thuringen, Markgraf ju Meißen, gefürsteter Graf zu Benneberg, Graf zu ber Mark und Ravens berg, Berr zu Ravenstein 22.

Um bie Bestimmungen bes Gefebes, Die landlichnifte, Anitative bei Gefebesvorschlägen betrefend, vom 21. Oftober 1848 mit ber Borschrift in §. 29 bes Gesches, Die Babten ber landschaftlichen Abgerobneten betreffend, vom 3. August b. 3., wonach die landschiftlichen Abgerobneten nicht bies auf zwei, sonder auf bei Jahre gewählt werben sollten, bergestalt, daß nach beri Jahre siemtliche landschaftliche Abgerobnete aus ber Landliche ausschlein, und mit jeber neuen Babhperiode auch eine burchgängig neue Wahl ber Landlagsebzerobneten eintritt, in Einflang zu bringen, wereebnen Witt mit Justimmung getreuer kandschaft geschich Goggenbes:

6.

Die Bestimmung in §. 6 bes Gefebes, Die landftanbifche Initiative bei Gefebesvorschlagen betreffenb,

vom 21. Oftober 1848,

nach welcher bann, wenn ber Hrage einem von ber Landichoft ausgebenden legislativen Beschluß bei Beschäugun verlagt bat, [6, 3 bes gebachen Sezieben bann, wenn ein landichaftlicher Gestesstwortschaft bebald als verworten gilt, weit die herzegliche Arftaung über Bestätigung bestlichen nicht innerhalb siede Boden, vom Eingange ber betreffenden fledigung bestlichen nicht innerhalb siede Boden, vom Eingange ber dertreffenden fledigung bestlichen nicht innerhalb siede Boden, vom Eingange ber dertreffenden fledigung Ertlätungsichtift an gerechnet, erfolgt ift, [5, 5 bestlichten Exelection erflechen Bendichten erflächen Bendichten fledige inch er abschlichten fledige fledige erfle von ber nächtlichen neugewählern Landichgel und ieden Falls nicht vor Ablauf von zwei Jahren wieder in Bereatung gezogen werden darf, wird dahin absordabert.

bag ein folder lanbicaftlicher Befchlug, ber auch fernerbin erft von ber nachffolgenben neugewahlten Canbicaft wieber in Berathung gezogen werben tann, jeben Ralle nicht vor

Ablauf von brei Jahren wieber in Berathung gezogen werben barf.

5. 2.

Das gegenwartige Gefet tritt mit bem Lage feiner Publikation in Rraft. Urtumblich unter Unferer eigenhandigen Ramenbunterschrift und bem vorgebruckten herzoglichen Infieat.

hummelshain, ben 16. September 1850.

| L. | <b>S</b> .) | Georg, | S |
|----|-------------|--------|---|
|    |             |        |   |

Graf Beuft. Pierer.

Connenfalb.

(1

## 59. Befes,

bie Rinangperioben bes Landes betreffenb .

pom 16. September 1850.

## Bir Georg,

von Gottes Gnaden Bergog ju Cachfen, Julich, Alebe und Berg, auch Engern und Befthbalen, Landgraf in Thuringen, Markgraf ju Meigen, gefürstere Graf ju ben Mark und Nabens, berg, Berr ju Nabenftein ic.

Nachbem burch §. 29 bes Geses, bie Bablen ber landschaftlichen Abgeordneten betreffend, vom 3. Kinguft ISO bestimmt worden is, baß die landschaftlichen Abgoordneten nicht bied auf zwei, sondern auf der Jahre gerücht werben sollen, deren find, nach der Jahren sammtige Abgoordnete aus ber Tambschaft ausscheiden und mit jeder neuen Babhperiede auch eine burchgaftig neue Wohl ber Eandschaftlich und ficht, der verten wir mit Justimmung getreuer Landschaft geselbich, wie bofogte

6. 1.

Das Gefet, die Finangperioden des Landes, sowie die landschaftlichen Bahlen betreffend, vom 21. Ottober 1848 ift aufgehoben.

Die Dauer ber Finangperioden bes Landes (Grundgeset f. 203) ift tanftig immer eine breifdbrige, 6 baß die nachste, mit bem 1. Januar 1851 beginnende Finangperiode mit bem 31. Dezember 1835 fic foliefet.

Urfundlich haben wir biefes Gefet eigenhanbig vollzogen und bemfelben Unfer Bergogliches Infiegel beibruden laffen.

hummelshain, ben 16. September 1850.

(L. S.)

Georg, S. J. G.

Graf Beuft. R. Pierer. Connentalb.

self of propagation

# Herz. Sachf. Altenburg. Gesetzsammlung.

Stud XV.

1850.

Musgeg. b. 5. Movember 1850.

## 60. Befanntmachung ber Landebregierung,

bie Einscharfung ber in Bezug auf ben Bertauf von Bilopret bestehenben gefehlichen Borichriften betreffenb,

vom 26. September 1850.

(Publigirt in Dr. 81 bes Umte. und Radrichteblattes vom 8. Detober 1850.)

Damit ber in neuerer Beit haufiger vorgekommenen Wildbieberei gesteuert, insbeschwere aber auch die genaus Beobachtung ber im §. 17 des Jagdpolizigescheeb vom J. August d. J. enthaltenen Borfchristen über die sier die Jagd gerisser Wildbattungen geschloffenen Beiten möglicht gesichert werbe, so werben die geschichen Bestimmungen über den Berkauf von Wildbert (1. Beisugensamml. auf Lend, Dird. S. 410 und S. 430), wonach

alle biejenigen, fo Bilbpret jum Bertaufe bringen, fich jeber Beit barüber, wober fie es baben, auszuweisen, außerbem aber ju gewartigen haben, bag fie in Untersuchung ge-

nommen merben.

hiermit von Reuem eingeschaft, und es witd jugleich ben Polizeibehdren, namentlich ben Stadtrathen und ben gur polizeiliden Aussichtlichung über die Wochenmartte berusenen Personen zur Phicht gemacht, jenen geleiliden Borichiften gemäß ben Bertauf von Bilthert überhaupt und indehenderer, wenn zu den geseilidere Drichtung nach geschossenen Beiten von der Sagd ausgenommene Wildsgattungen zum Bertauf gebracht werden, zu überwachen und solche, die den ersorderlichen Nachweis über zum Bertauf gebrachte Wildpret nicht gedorig zu sieher vermögen, biesetalb zur Berantwortung zu ziehen, nach Bessichen Cinieitung der Untersuchung gegen sie zu veranlassen. Altendura den 26. Sertember 1850.

Bergoglich Gachfifde ganbesregierung.

## 61. Minifterial=Befanntmachung,

bie Breigebung ber Eifenbahnstrede von Gifenach nach Bebra und umgekehrt fur ben Transport übergangssteuerpflichtiger Gegenftanbe betreffenb,

bom 29. September 1850.

(Publigirt in Rr. 81 bes Amte. und Dachrichteblattes vom 8. Ditober 1850.)

Rach einem zwischen ben Regierungen bes Thuringischen Bolls und Handelsvereines und ber Aurstufflich Peffischen Staatstragierung getroffenen Uebereinsommen wird die Eisendachufterte von Gisenach nach Bebra und umgefehrt von Bebra nach Eisenach mit bem 1. Ditober biesel Zahres Erichtsommung 1850. fur ben Transport von übergangesteuerpflichtigen Gegenfianden zwischen bem Großherzoglich Gadfifchen und bem Aurfürftlich Deflischen Staatsacbiete erbffnet werben.

au bem Ende ift auf dem Sienbahnde ju Bebra eine gemeinschaftliche Uedergangsfielte eridtet und diese Elle sowohl als auch den Gosbersgolichen Uedergangsfielden im Berefa a./W. und Gerflungen, ingleichen dem Auftürflich hestigenschaftlichen Uedergangsfiellen im Dertesdaufen Wichelbergen werden die einer eridtet, die Belugnis jur Ausferfragung und Erdedigung von Uedergangsfielden bejectigt, auch die Uedergangsfielde und Verflungen zur Erdedung der Uedergangsfielde und Verflungen zur Erdedung der bei der der Verflungen ein geschoten Biere der Wenntrein ernachtigt, nicht ninder das Großpergoliche Steuerant us Eisenach als Uedergangsfielde für den Berter binschaftlich von Hertebaluen desselbe eingehenden übergangsfielzen für den Berter binschaftlich von Gertebaufen algebie eingehenden übergangsfluserpssichtigten Gegenschab bei dem Verflungen zur die Erdenbalung um Erport mittelft der Elsendahn nach Ausbellung und Erde von Gertebaufen auch die Ermächtigung von Geschaftlich bei der Verflungen zur die eine Verflungen zur die Erdenbalung auf Chieftlich albseitigung der mit dem Anschaftlich erkeit worden.

Dies wird bierburch jur Rachadtung befannt gemacht.

Mtenburg, ben 29. September 1850.

Derzoglich Cachfifdes Minifterium. Graf Beuft.

## 62. Minifterial = Befanntmachung,

bie herftellung einer Uebergangoftrage zwifden Ludwigstabt und Tettau im Konigreiche Baiern einerfeits und Grafenthal im herzogthume Meiningen andererfeits betreffenb,

bom 2. Oftober 1850.

(Publigirt in Rr. 82 bes Umts . und Dadrichtsblattes vom 11. Detober 1850.)

Meurelider Bereinbarung ju Folge ift für ben Uebergang vereinstandischer, von einer Uebergangsbabeb etroffirme Gegenflande aus und nach bem Königreiche Balem eine neue Uebergangsbaften Eudwisselbar und Actau im Königlich Baierischen Staatsgebie einerseits und Gräfenbal im Gergolich Sachsen Meiningenschen Staatsgebiet andererfeits bergeftellt und in Berbinung biermeit eine Uebergangspießte in Gwisselbar gerichte wooden, wos unter Beugnahme und die Ministerial Bekanntnachungen vom 10. Derember 1841 und 22. Mai 1843 (Geseh-Sammlung 1841 erite 365, und 1843 seite 20) und mit berm Gwiereren antilich befannt gemacht wird, bas bie Erdfinung jenter Erasse am 1. Ottober diese Jahres staatspieuen hat.

Mitenburg, ben 2. Oftober 1850.

Bergoglich Cachfifdes Dinifterium. Graf Beuft.

## 63. Minifterial = Berordnung,

bie Unlegung von Bergeichniffen berjenigen Personen, welche megen Berlufts ober Ruhens ibrer ftaatsburgerlichen Rechte aktiv und passiv wahlunfahig find, betreffenb,

vom 21. Ditober 1850.

Um ju verbindern, bag Parionen, beren flaatbiugerliche Rechte ju gloge bet Berfeige vom 2. unguft biefes Sobret und bet bag ungeborigen Publicationspatents ruben ober aufgehoben worben find, in bie Liften für bie in Art. I jenes Grieces bezichneten Babben eingetragen werben, und um ben jut Anfeitigung biefer Babtiliften verpflichteten Berberben eine fortlaufende Uberficht inder inne Personen ju verschaft;

Dieseingen Untersuchungsbebörben, welche nicht zugleich die Kommunalbehörbe bes heimathsertes eines die ihnen in Untersuchung sommenden meinnlichen Staatsangeforigen sind, haben, wenn teisterer ein Inlander ist und die singefeitet Unterluckung nach Art. 11 des Geses vom 2. Ausgust 1850, vergl. mit 5. III. 4. des dazu gehörigen Publikationspatents, das Ausgend ber staatsbürgerlichen Rechte bes Anneschwisten zur Koles best. fofert mit Simitit best Leitungten aus Wales mit werden ber finder best. fofert mit Simitit best Leitungten zur Moles mit werden best. fofert mit Simitit best Leitungten zur Wales mit Bente zu bei Leitungten bei Rechte niben.

bergit, mit 3. Ill. 3. vor seigt gegenschieft vollentenbergene Superior mit 3. Ill. 3. neueromegenitzen arteile bei Angeschultigten zur Höße hat, so ein Einstelle Schreiburfte, von wo an biefe Kæche ruhrt, berron und von dem Angeschiedung, siedweit er die flaatsbürgerichen Köche berühr, die Kommunalsbehörde bes Hindelborts der in Unterstudung slöweit er die flaatsbürgerichen Köche berühr, die Kommunalsbehörde des Hindelborts der in Unterstudung befangenen Verson Artei in Kenntniss zu sehn.

In Ansehung solcher Personen, welche noch gar nicht aum Genusse ber flagtsburgerlichen Rechte gelangt find, beischräuft fich biese Rachichtsertheilung leibglich auf bas Refultat ber Untersuchung, infofern und insoeit biese bie bereinsiger Ausbung inner Rechte alterit.

Bei Unterludungsfüllen, weiche ber ichwurgerichtlichen Berbandlung unterligern, hat ber Staatsan walt bie Bermflichtung, die betreffende heimathe Kommunalbebede von dem Ausgange ber Unterluchung zu benachrichtigen, unbeschabet ber Berbindlichkeit ber Unterluchungsbehobee, das in Folge bes Berweisungse Artenmaisses eintretende Ruben der flaatsburgerlichen Richte zur Anzeige zu beingen.

2.

Kalls die flaatsbürgerlichen Archte einer Perjon aus anderen Grinden wieder aussieden, als durch bei Ben Ablauf der Zeitdauer, auf welche sie der freiben fliges Ertenntnis entgagen worden sind Catt. 9 bed Gesches vom 2. August 1850), in die bezügliche Gerichstehober derstalls verpflichtet, der Assumunaldeschobe des heimalhorites der in Frage begriffenen Person alsbaldige Angelge hiervon zu machen.

3.

Die Kommunal Behörten aller Drifchaften, also auch birjenigen, welche jugleich Gerichtsbeberten inte, haben auf Grund ber in vorsieberter Beile inten jugehenden Nachrichten und bezsligte ber von ibnen seibst eingeleiteten und geschörten Unterstudungen bieringen Personen ibret Begitt, beren flaatsbirgertiche Rechte ruhen ober ausgeboben worden sind, in ein nach den Namen berschen bereitben aufhabeltich gereitnete Register einjuttogen, aus welchem neben bem Namen auch der Gland, Bochnot, bas Alter, das Berbrechen, welches den Gegenstand der Untersuchung bildet oder welches den Bertuft der stattsburgerichen Rechte zur Folgs gehabt dat, sowie de Dauer der Tasiedung dersteben und eintretenden Balle der Zeithauste, mit welchen biese Kocht wieder aussehen, die ersche land welchen biese kann der gehabt dat, dowie die Dauer der Tasiedung dersteben und eintretenden Balle der Zeithauste, mit welchen biese Kocht wieder außeben, sich ersehen land.

In bem unter 2 vorftebend gebachten galle ift bas Rothige im Regifter nachzutragen.

.

Bor jeber Babl ju ben in Art. 1 bes Gefehes vom 2. August 1850 bezeichneten offentlichen Temtern und Funktionen haben bie jur Aufftellung ber biebfallfigen Babliften berufenen Bebotben —

insofern nicht die Mablieborte mit ber Kommunalbehorte gusommentrifft — von den sammtlichen Kommunalbehorten ibret detrefinden Mabliegirite die obigen Bergeichniffe einziglerdern, nach berem Ergebniß die Bablissen von nötig gu retisseiren und nach gemachtem Gebrauche die Bergeichnisse and die Zemmunalbehorten zurächzussellen.

Cammtlichen bierbei betheiligten Beborben bes Bergogthums wird bie genaue Befolgung ber

vorftebenben Unordnungen gur Pflicht gemacht.

Mitenburg, ben 21. Oftober 1850.

Bergoglich Cachfifdes Dinifterium.

## 64. Befanntmachung bes Landes = Juftig = Rollegiums,

bie Befolgung ber Rotariatsorbnung betreffenb.

vom 25. Ditober 1850.

(Publigirt in Dr. 88 bes Umte und Rachrichteblattes vom 1. Dovember 1850.)

Es ist mehrsach wahrzunehmen gewesen, das einige Wotarien des kandes der Riederschreitung des Aneckennmisse iemer Boltmacht oder Urtunde nicht durchgängig mit der nöchigen Borsicht zu Werte gegangen sind, namentlich die ben von ihnen deurkundeten Berhandlungen die Philoty zur Erforschung der Dispositionsschähzleit und Ibentität der bandeinken Personen vernachläsige und die Bortotypischen Brugen der Botariakstern die ersteherische Anzahl von Brugen dinzuguieben, wovon nur in §. 4 des Mandals, Eriduterungen und Jusäde zu der Prozesund Avdosantert ist, ganglich hintagesieft haben.

Se werden baher bie Rotorien bes ganbes unter himveffung auf bie bereits unterm 14. Juli 1828 (Seite 32 ber Gefehammlung vom Jahre 1828) ergangene Ginfchafungsverordnung andurch angewiefen, ben Borschiften ber Botariatisordnung allenthalben pflichigemaß nachugeben.

Bugleich werben aber auch sammtliche Auflig. Unterbeborben bes Canbes ausgeforbert, bie Motariats-Urfunden und Attelle, welche ibnen probugiet werben, sorglättigst zu prüsen und, sofern sie ber geleblichen Korne nethobern, ohne Weiteres gur Bervollftlichigung gurufdgugeben.

MItenburg, ben 25. Oftober 1850.

Bergogl. Sachf. Banbes : Juftig . Rollegium. Dr. Schend.

# Berz. Sachs. Altenburg. Gesetsfammlung.

Stud XVI.

1850.

Musaea, b. 12. Rovember 1850.

## 65. Befanntmaduna.

Bergoglicher Ratafter : Rommiffion, Die Inftruftion ber Rommiffare jur Abichagung bes Grunbeigenthums betr ..

Dom 30. Dftober 1850.

f Bergogl. Ratafter Rommiffion bringt, burch bochftes Reffript vom 28. b. Dtt. biergu angewies fen, Die fur Die Rommiffare ju Abichabung bes Grundeigenthums entworfene Inftruttion nebft ben Die Befdreibung und Reinertrageberechnung ber verfchiebenen Feld , Biefen :, Bald : und Zeichflaf. fen enthaltenen Beilagen, beziehungeweise in Gemafheit bes G. 5 litt. a. bes Gefeces, Die Abschaung bes Grundeigenthums betr. vom 16. September 1850, nachftebend jur öffentlichen Kenntnif. Altenburg , ben 30. Oftober 1850.

Bergogl, Gachf. Ratafter . Rommiffion. pon Stieglis.

## Instruttion

für bie Rommiffare

jur Abicatung bes Grundeigenthums im Bergogthum Cachfen: Altenburg.

## Ginleitung.

Begenftanbe ber Mb. und Ginfdanna.

Gegenftanbe ber Mb und Ginichatung finb folgenbe :

1) Aderianb. 2) Biefen,

3) Garten, Bein ., Dbft : und Bopfen : Oflangungen,

4) Beiben.

5) Balbungen.

6) Teiche.

7) Dberflachen von Ralt: und Steinbruchen; Thons, Lebms, Canbs, Mergels, Porgellans, Torf = und Roblen = Gruben u. f. m. ,

8) Privatwege (vergl. jeboch f. 2 sub 2).

9) Bofraume und Bauftellen und 10) Bebaube.

Gegenftanbe, welche ber Mb. und Ginfchanna nicht unterliegen. Der Mb. und Ginfchabung unterliegen nicht:

1) alle jum Staatsgute geborige Bebaube und Grunbflude mit Ausnahme: Gefehfammlung 1850. 28 a) ber fruber fogenannten Rammerguter.

b) der icon besteuerten, indbesondere feit dem 14. April 1831 erwordenen Grundstüde; 2) alle ju bifentlichen und allgemeinem Gebrauche bestimmte Derflächen, als Plage, Gassen, Bege (chaussiret und nicht chaussirte gandstraßen, Kommunitationswege und solche Privats wege, welche fortwadtrend liegen gelassen werden missen). Nichhofe x.;

3) alle jur Bermaltung ber Ronigl. Gadf. Baierichen Gifenbahn geborige und auf bem, bem

- Ronigl. Cadf. Staatsfistus eigenthumlich juftebenben Areale errichteten Gebaube;
- 5) alle landwirthichaftliche Gewerbsgebaube an Scheunen, Stallen und Schuppen;

6) fliegenbe Bemaffer;

7) alle, feiner Benutung fabigen Flachen.

## Erfter Abfchnitt.

Allgemeine Bestimmungen fur die Ab = und Ginschahung ber Grundstude mit Ausnahme ber Gebaube.

## §. 3.

Grundlagen ber Ab: und Ginfchagung. Der Ab. und Ginfchagung liegt bie revibirte Canbesvermeffung jum Grunbe.

## Rladen . und Cheffelmas.

Bei allen Mb . und Ginfcatungen wird

1) ber Altenburgifche Ader ju 200 zehnelligen Quabratruthen (bie Elle ju 21 Boll, 7,2 Lie nien bee requirren Rheinlanbifchen Mages);

2) ber Altenburgifche Scheffel ju 8192 Rubitjoll ober 128 Quart Preußisch angenommen.

Bei Rebuttionen auf vorftebenbes Daag ift

ber Eisenbergische Schrffel ju 12236 Kubikzoll gleich 191 Quart, ber Robaische 103388 162 162 162 164 Abhaische 8576 134 ber Ronneburgische 6400 100 100

angunehmen.

#### §. 5. Reinertrag.

Der Berth ber Grunbstude wird burch ben Reinertrag erlangt, welcher fich burch Abzug ber Probuttionstoften vom Robertrage ergiebt.

## §. 6. Bargellenweife Mb : und Ginfchanung ber Grundftude.

Bebe Pargelle wird fur fich, ohne Rudficht auf beren Birthichafteverband mit andern Grundsfliden ab : und eingeschaht.

§. 7.

Ein burch außerordentliche Silfsmittel gehobener Bufland wird ebenso wenig berudfichtigt, als ein burch ichtechte Behandlung und fehlerhafte Bestellung berbeigesührter vernuchläfigter Bufland. 6. 8.

## Richtbeachtung von Berechtfamen, Laften und Befchwerungen.

Berechtsame, Laften und Befcmerungen bleiben bei ber Berwerthung ber Grundflude außer Betracht.

Borübergebende Ralamitaten.

Berbaltniffe und Umfiande, welche auf ein Grunbftud nur vorübergebend einwirten, j. 23. ge-

S. S. 1850. St. XVI. Rr. 65, bie Inftruftion ber Rommiffare jur Abichabung b. Grunbeigenthume betr. 153

ringe Berfandungen, und andere, nicht mit dauernbem Rachtheil verbundene Ralamitaten, bleiben unberudfichtigt.

§. 10. Semeinbegrundfinde.

Gemeinbegrunbftude werben wie Privateigenthum beurtheilt.

. 11.

Alle Grundflude mit nugbarer Dverflichen ber Grundflude. And ben Graben ihrer Ertragbfabeft in Riaffen eingereibt, von benen

13 Saupt = und 12 Unterflaffen fur Aderlanbereien,

11 Daupt. und 9 Unterflaffen fur Biefen,

5 Saupt . und 4 Unterflaffen fur Balbungen und

5 Klaffen für Teiche

6, 12,

Ginfdatung anderer Rulturarten.

Fur andere, als die in S. 11 genannte Aufturarten werden besonbere Rlaffen nicht aufgeftellt, es find vielmehr biefelben in die Rlaffen ber haupttulturarten folgendermagen einzureiben.

1) hofraume, Bauftellen und alle innerhalb ber Drtichaft gelegene Garten, erhalten ohne Bei-

teres bie bochfte Aderflaffe ber Drieflur.

- 2) Beinberge, Beingarten und Sopfenpffangungen werben an wenn ihre Terainbilbung bie Bearbeitung mit Aderinstrumenten gestattet, wie Aderland von aleider Gute,
- b) wenn aber eine folche unthunlich ift, wie mit hochwald bestandener holzboben von gleicher Gute,

eingeschatt.

3) Canbereien, bie mit Dbftbaumen befest find, werben nach ber Rulturart eingeschatt, ju ber fie. abaefeben von ber Dbftnubung, geboren.

4) Alle aubschließlich gur Weibe bienende Flachen (Sutungen, Triften, Lebben n.) find nach Lage und Beschaffenbeit in entsprechende Reibe ober Wiefentlassen einzureiben (f. 6. 37).

5) Privatrege, Derfischen der Kalle und Steintrücke, der Abon, eften (Sande, Mergele, Zorf- und Kohlengruben nehft dagu gehörigen Betriebstidern, sowie alle, der nachrichen Produktion zu Gunften anderer Zwede entzgenen Flächen, worden in der Regel wie die unmittetdar anligenden, damit zu meist grenzenden Grundstide, ausnahmbweise aber dann, wenn die angernzunden Grundstude aus mehren Kulturarten bestehen, nach berjenigen einges schabet, welche dem Anscheine nach mit ihren die meiste Archistotick das der dann,

6) Alle ju Gifenbahnen und ben baju gehörigen Betriebsplagen verwendete Bobenflacen merben obne Ausnahme in Die beste Bobenflaffe jeber von ber Gifenbahn burchichnittenen

Mur eingeschabt.

6. 13.

Abweichungen von ber vorherrichenden Rulturart.

Auf einer Parzelle vorkommende Abweichungen von der vorherrichenden Kulturart, 3. B. Wiefenfledigen innerhalb eines Feldes, Buichparzellen innerhald einer Wiefe u. f. w., kommen überhaupt blos dann in Betracht, wenn fie einen Flächenraum von mehr als 20 Quadratruthen einnehmen. Bei Parzellen unter 20 Quadratruthen kommen Abweichungen von der darauf vorberrichenden

Rutturart nicht in Betracht.

## 3weiter Abschnitt.

Mb = und Ginfchagung bes Aderlandes.

6. 14.

Ertragefähigfeit.

Die Ertragsfabigfeit bes Aderlandes wird nach ber Menge und bem Berthe ber Fruchte be-

ffimmt, welche von bem Ader bei lanbublider Rultur und wirthichaftlicher Bebanblung nach ben Regeln ber perbefferten Dreifelberwirtbicaft und unter Borausfebung einer entfprechenben Dungung. au ermarten finb.

6. 15.

### Mertmale für bie Beftimmung ber Ertragefdbigfeit.

Die Grtraoffabiofeit bes Aderlanbes berubt bamtfachlich :

1) auf ber Befchaffenbeit ber Aderfrume,

2) auf ber Tiefe berfelben, 3) auf ber Beschaffenheit bes Untergrundes unb

4) auf ber Page.

Beurtheilung ber Acferfrume.

Die Beidaffenbeit ber Aderfrume ergiebt fich aus ber Art und Mengung ibrer Beffanbtheile.

Mis Bauptbeffanbtheile find Thon und Canb, als Rebenbeffanbtheile Rait, Dergel, peges tabilifd.animalifder Dober (humus) und Gifen gu betrachten. Gelbige find nach außer ren, in die Sinne fallenben Rennzeichen ju ermitteln und nach ihren Gigenschaften und Difchungs: verhaltniffen bei Beurtheilung ber Adertrume in Betracht ju gieben. hieraus wird fich icon vor-laufig auf bas Berhalten bes Bobens bei ber Bearbeitung, alfo auf beffen Binbigleit ichliegen laffen. Lettere ift bauptiachlich von bem Berhaltniffe bes Abones jum Sanbe abhangig und find bie verfciebenen Grabe beffelben, mit Rudficht auf ben Beuchtigfeiteguftant, in bem fich ber Boben befinbet, einer befonbern Beachtung au unterwerfen.

6. 17. Tiefe ber Mderfrume.

Die Tiefe ber Aderfrume wird burch Gingraben und Ausstechen ber Erbe beurtheilt, mobei fic bie fruchtbare, geloderte Erbicbicht burch ibre Karbe leicht vom Untergrunde unterfceibet,

6. 18.

Beurtheilung bes Untergrunbes.

Bei Beurtheilung bes Untergrundes tommt es bauptfachlich auf feine Beftanbtheile, fein Berbalten jur Aderfrume und bie bamit in enger Berbinbung fiebenbe Rabicfeit an. Die Reuchtigfeit burche aulaffen ober anzuhalten.

Diefe Mertmale ber Ertragsfabigteit find in ihrem Bufammenbange und in ihrer gegen: feitigen Bechfelmirtung ju murbigen.

6. 19.

Radfichtnahme auf Die Lage nach Simmelsgegend und Oberflache.

Die Lage und Gestaltung ber Bobenflachen ift in Beziehung auf ben Berth berfelben von gro-Ber Bichtigteit. Beibe find nach ben Unforberungen ju beurtheilen, welche ber Boben nach Beidaf. fenbeit feiner Beffandtheile auf Entziehung ober Erhaltung ber Reuchtigfeit, auf flartere ober gemafigte Einwirfung bes Windes und ber Connenftrablen macht und biernach richtet fich ter Ginfluß, ben bie Reigung gur Simmelsgegend und bie Lage in Sinfict auf bie ebene, bugelige, erhobte ober fleile Beftaltung ber Dberflache, auf bie Ertragsfabigfeit bat.

Im Allgemeinen ift angunehmen, bag bie gebachten Anforderungen mehr in hoberen ale niebern Begenden, mehr in falteren als marmeren Rlimaten hervortreten und bag baber bie Berichiebenheit bes Ginfluffes ber Lage nach ber Dimmelsgegend und ber Beftaltung ber Dberflache, bei übrigens gang ober giemlich gleicher Beichaffenbeit ber Bobenbeftanbtheile, bauptfachlich burch bie Unterflaffen auszubruden fein wirb.

6. 20.

Befonbere Mertmale und ortliche Umftanbe.

Die Berudfichtigung befonderer Babrnebmungen und Umffande, welche meber burch bie Rlaffenbefdreibung noch burch bie gesehlichen Abguge und Bufchlage getroffen werben, gleichwohl auf bie Ertragefabigfeit wefentlich einwirten, bleibt in Beziehung auf Bulaffigfeit und Berthebeflimmung nach Prozenten , bem Ermeffen ber Rataftertommiffion vorbehalten.

## 6. 21.

### Beariff ber landwirthichaftlichen Rlaffifitation.

Die hiernach in Ameradung fommende Rioffisston bes Acetanbes fil eine solde, wo alleie 5, 15 gedachten Merkmale den Ausschaft für Gindeling geben, sonden eine landwirtschaftliche, wobei aus der vereinten Jusammenwilung der Umflande, auf eine gleiche Ettragsfähigkeit felbst bei der ich iedener Beichapteit der Grundsstädigsein werden tann. Die Einrehung verschiedene Kackfaldien werden tann. Die Einrehung verschiedene Kackfaldien auch dann gerechtferigt, went felbige hinschilich er einzelnen Kannzichen zwar etwas von der Alassenbeichen abweichen, diese Beweichung abweichen bei der Beweicht aus der Amerikanstellung abweichtigen.

#### §. 22.

### Grundlagen ber Rlaffifitation bes Aderlanbes.

Die fur das Aderland ausgestellten Bobenklaffen find in zwei Stalen eingetheilt. 3n die mit A. bezeichnete Stala gehbern biejenigen Bobenarten, welche in der Raffe und in die mit B. bezeichnete Stala vielenigen, welche in der Arodenheit ihre Nachtheile haben. Diese Eintheilung ift auf folgende Grundlagen gestäht:

. 1) Die wichtigfte Bebingung bes Ertrags von Grund und Boben liegt in ber phyfifchen

Befchaffenbeit ber Aderfrume.

- 2) Der Untergrund, bie Lage nach ber himmelsgegend und bie Gestaltung ber Oberstäche erscheinen baber mehr als begleitende und bestimmenbe Rebenumftande fur bas Berhalten und bie Erragsfähigfeit ber Bobens.
- 3) Die einflufreichften und vorherrichenbften Beftandtheile bes Bobens find Thon und Sand, welche zwar für fich allein keiner Begetation fabig find, burch gegenseitige Berbindung aber und unterflut von humus, Ralt, Mergel, Eifen u. mehr oder weniger hierzu beschiebt werben und baber bem Boben feinen hauptdaratter geben.
- 4) Bon der physischen Beschaffenheit der genannten Hauptbestandtheile wird nicht allein die Erstragsflibigkeit, sondern auch die Bindigkeit des Bodens und daher auch die Sobe der zu seiner Bearbeitung notbigen Produttionskosten bedingt.
  Dennach erscheiten
- 5) Thon und Sand in ihrer verschiebenen Berbindung und in Begleitung von Rebenbestandtheilen und Umfidnden als die natürlichsen und für die außere Bahruchnung am leichteften erkennbaren Faktoren der Alassischied und begründen durch ihr Antheitsverhaltnis die obige Daupteintheilung in feuchte (ftreme) und trod ne (milbe) Bobenaten.

### §. 23. Reihenfolge ber Mertlaffen.

Die einzeinen Adertlaffen find fur bie Einschahung nach ihrer Bermanbticaft in ben 6. 22 angegebenen Glalen, fur bie Berchnung bes befinitiven Reinerrags nach ibren generellen Reinertragen abgefluft. In lettere Beziehung bilben bie Unterflaffen bas Mittel zwischen zwei ihrem Beribe nach auf einander folgenden Dauptlaffen.

#### 9. 24

Bahl ber Mderflaffen.

An bie Glala A. fallen 6 Saupt und 6 Unterflaffen; in bie Glala B. 7 Saupt und 6 Unterflaffen, beren Beichreibung im Anhange sub I. enthalten ift und von benen bie Sauptklaffe VII. B. ben Utbergang von der Felds jur Beidewirtifichalt bilbet.

Das Bortommen ber namlichen Bobenmertmale bat im gangen ganbe bie Ginfcagung in bie namlichen Rlaffen jur Folge.

## 6. 25.

Abweidungen von ber Rlaffenbefchreibung.

Diefenigen Adellabereien, bei welchen die Werkmale einer bestämmlen Alasse nicht ballig, aber boch annahernd guterschen beite Abmeloungen ber Art sind, baß der gute und nachbeitige Einstaß berfeiben sich gegenseitig ausseicht, wie 3. B. das sie Klasse angewommene Errzagberhälting bei einer etwas sandigeren Ackertrume burch einen and baltendern Untergaund oder fundere gewerderbegessellt werden kann.

156 G. S. 1850. St. XVI. Dr. 65, bie Inftruttion ber Rommiffare jur Abichabung b. Brunbeigenthume betr.

Diejenigen Aderlanbereien aber, wo fich ber Ginfluß abweichenber Gigenfcaften nicht tompenfirt, werben in Die betreffenbe Unterfloffe gefest.

6. 26.

Grundlagen ber Reinertrageberechnungen.

Bu Erreichung einer moglichft gleichen Abichabung ift bavon ausgegangen morben, baff alle Grunbflude nach einem Birthichaftefpfteme und mit einer verballnifmafig gleichen Bermenbung pon Arbeit, Rapital und Ginficht bewirtbicaftet werben.

Die Reinertragsberechnungen beruben baber

1) auf im Boraus und Gin fur Allemal pro Ader feftgefiellten Gaben bes Robertrags und ber Probuftionefoften :

2) auf ber Unnahme bes verbefferten Dreifelberfoftems mit gang ober theilmeife befommerter Brache; 3) auf ber Unnahme eines, bem Boben angemeffenen Unbauverhaltniffes ber verschiebenen Fruchte

in ben Grengen ber brei Arten.

Die Preisverbaltniffe, Die Art ber Berechnung ber Brach. und Aderweibe, Die Ausgleichung amifchen Strob und Dunger, fowie alle mit ber Reinertragsberechnung aufammenbengenben Aniche und Unterlagen find im Gefege, bie Abicagung bes Grundeigenthums betreffenb, vom 16. Ceptember 1850 und ber Mueführungeverordnung bagu vom namlichen Tage, enthalten.

### Dritter Abschnitt.

## Mb = und Ginichabung ber Biefen.

6. 27.

### Mertmale ber Ertragefabigfeit ber Biefen.

Die Ertragefabigfeit ber Biefen, auf ber bie Rlaffifitation berubt, ergibt fic

1) aus ber Beichaffenbeit ber obern und untern Schicht bes Bobens,

2) aus ber Lage ber Biefe und Geftaltung ber Dberflache, 3) aus bem Reuchtigfeiteruftanbe und

4) aus ber Art ber Grafer und Rrauter.

28.

#### Bobenbeichaffenbeit.

Bei ber Untersuchung bes Bobens ift hauptiachlich Die Beschaffenheit ber obern und untern Schicht und bie Reichbaltigkeit an aufibelichem humus, sowie beffen milbere ober fauere Natur gu beachten. Aus ber Wechfeimirtung Diefer Berhaltniffe ergiebt fich feine gabiateit, Die Reuchtigfeit anzubalten und in Berbindung mit biefer bie Denge und Gute bes zu erwartenben Futterertrags.

6. 29. Lage und Geffaltung ber Biefen.

Da von ber Lage ber Biefen und von ber Geftalt ibrer Dberflache jum Theil ber Reuchtigfeits: guffand, hauptfachlich aber auch bie großere ober geringere Sicherheit vor ichablichen Ueberichmems mungen und bie Maglichfeit und Gute ber Bemafferung abbangt, fo ift bei ber Beurtheilung ber Biefen au ermagen :

1) ob bie Lage borizontal, abbangig ober feil ift;

2) ob fie bor Ueberichmemmungen ficher ober benfelben ausgefeht ift;

3) ob bie Ueberfchwemmungen portheilhaft ober ichablich find; 4) ob fie icablichen ober guten Bugang von anflogenben Grunbftuden baben;

5) ob bie Dberflache eben ober bugelig, rein ober behaftet ift;

6) ob bie Umgebung von gutem ober nachtheiligem Ginfluffe ift.

6. 30.

Renditiafeiteinftanb.

Der Feuchtigfeiteuftanb laft fich aus ber Befchaffenheit bes Bobens, aus feiner Lage und aus ben barauf vortommenben Gemachfen beurtbeilen.

#### 8. 31.

### Entterqualitat.

Bei ber Beurtheilung ber Wiefen ift die Gute ber barauf wachsenden Grafer und Krauter von' großer Bidtigfeit und bie Aussichrungsverordnung jum Gefeb, die Wischaung bes Grundeigenthums betr., vom 16. September 1850, hat für felbig 4 Aliffen aufgefteln.

Geschieht die Untersuchung in einer Periode, wo bas Futter abgebracht ift, so ift, wenn bie Bobenbeschaffenheit, Die Lage, Die Grasnarbe und Die feinern ober grobern Stengel ber Biesenfloppel

noch einen Breifel ubrig laffen, bas Autter auf ben Boben ju untersuchen.

In ber Rlaffenbeschreibung find biesenigen Wiefengerwachse namhaft gemacht, welche vorzugsweise ben einzigen Alaffen eigen find und bie Grundlage ber Guttevonität bilben. Dabei ift nicht auf bas Bortommen aller biefen Bemachte, londern nur darauf zu ieben, ob bie auf ber Wiese vorberreichenben Gattungen zu einer von ben beziechneten Arten gehoren, ober ob andere und geringere Sorten bie Merhabl ausmachte.

#### §. 32. Rabl der Biofentlaffen.

Auf bie in Borftebendem angegebenen Merknale und Berhaltnisse gründen fich die in ber Beilage unter II. aufgestellten und bedechriebenen 11 haupt; und 9 Unterkassen und das Bortommen der nämitigen Berknale bet im gangen Lande die Einschäung in die nämitigen Kassen. Kassen zu Folge.

#### §. 33. Reibenfolge ber Rlaffen.

Die Reibenfolge ber Rlaffen richtet fich nach ber Abftufung ibres generellen Reinertrags und bie Unterklaffen bilben bas Mittel zwifden zwei, ihrem Berthe nach auf einander folgenden hauptklaffen.

## §. 34. Bermanbtichaft ber Rlaffen.

Rach ihrem Feuchtigkeitszustande fiehen Die Biefenklaffen in naberer ober entfernterer Bermandt-ichaft zu einander und gerfallen in biefer Begiebung in folgende brei Stalen:

1) In folde Wiefen (Rlaffe I. II. und III.), auf welchen ein vollig normaler Feuchtigkeiteguftand flatifindet;

2) in folde (Rlaffe IV. VI. VIII. und X.), welche fich mehr feucht als troden und

3) in folche (Riaffe V. VII. und IX.), welche fich mehr troden als feucht verhalten. Die Rlaffe XI. bilbet bas Ertrem ber ichlechten Beschaffenheit ber beiben lebten Stalen.

#### 35.

#### Abmeidungen von den Saubteigenfchaften ber Biefentloffen.

#### 6. 36.

### Berudfichtigung bes Rulturguftanbes.

Bei ber Rlaffifitation ber Wiefen wird geboige landwirthicaftliche Rultur vorausgesetht und mes eine, burch außervebentliche Dungungsmittel ober fünftliche Bewässerung bewirfte Erhöhung, noch eine, burch Bernachtssigung entstandene Berminberung bes Ertads berudificials

Wenn baher eine Wiese mit Strauchwert bewachsen ift, von bem fie leicht gereinigt werben tann; wenn fie viele Aupen und Maulwurfobigel bat; wenn fie aus Bernachlissigung ber Abzugsgrüben impfig geworben ober ihr unch Dachlissigleit ber Zugang abgeschnitten ift, so wird bemungeachet bie Weles in biefnige Kiese in biefnig gefest, in die fie bei Annahme einer guten Bewirtsschaftung gebort.

## Bierter Abidnitt.

Mb = und Ginichatung ber Beiben.

6. 37.

## Rlafffifation ber gemeinen Meiben.

Diejenigen Gradiandereien, welche gur Biehmeibe benutt werben, gerfallen in 2 Abtheilungen, und

1) in folde, welche fich jur Benutjung als Felb ober Biefe eignen und foldenfalls einen weit boberen Ertrag geben murben;

2) in folde, welche fich nach Beichaffenheit und Lage jur Benutung als Feld ober Biefe nicht eignen und foldenfalls bie Produktionskoffen nicht bezahlen murben.

Grundflude ber erften Abtheilung werben in die entsprechenben Felber ober Wiefentlaffen eingereibt, Grundflude ber zweiten Abtbeilung werben nach ben Beflimmungen f. 10 b ber Aussuhrungsvererbnung vom 16. September 1850 gemebret und eingeschäde.

Der Reinertrag bafur ift in ber Rlaffifitation bes Aderlanbes angegeben.

## Gunfter Abidnitt.

26 = und Ginschaung ber Balbungen.

6. 38.

#### Begriff bes Balbbobens.

Als Balbboben find alle Grundflude ju betrachten, weiche ihrer Haupt best immung nach ber Holfulur gewidmet find. Es wird bei ber Abs und Einschädung berfelben daher eben so wenig auf lüdenhaften Bestand, als auf willfurliche Bewirtsschaltungsweise Rucklich genommen.

6. 39. Grundlagen ber Bertheermittelung.

Bei ber Aufftellung ber Balbflaffen und ibrer generellen Reinertrage ift

a) von ber Beichaffenheit bes Bobens,

b) von ben verschiedenen Solggattungen,
c) von ber bermaligen Betriebe- (Birthichafte .) Art und

d) pon einer burchichnittlichen Umtriebe geit, je nach ber Betriebe art auszugeben.

Rabl ber Rlaffen.

Auf die in vorstehendem Paragraphen angegebenen Grundlagen flühen sich die in der Beilage unter 111. aufgestellten und beschriedenen 5 Saupte und 4 Unterflässen, deren Bortommen im gangen Lande gleichnäßiger Ab zu mie Ginschaug der Waldparundflute zur Holge bat.

#### 6. 41. Rlaffifitationsmertmale.

Bei ber Beurtheilung bes Balbbobens fint vorzugemeife ins Auge zu faffen:

n) bie Beichaffen beit bes Bobens, welche aus ber humofen Dede," aus bem Untergrunde, aus ber Binbigfeit, aus bem Fruchigfeitsjuftande beffelben und aus ben barauf vortommenden Bemadichen zu beurteilen ift.

b) der Buchs des Solzes, welcher nicht mit bem Bestande (Schius) zu verwechseln ift und sich aus der, im Berbaltnig ubessen Liter vorzeichnitenen oder gurundgebliedenen Ausbitdung der Etämme und Reifer, dem Ansten der Fabeln und Bultter, den fanken oder ichwaderen Arieben, der Form ber Rome, der Farbe, Glatte und Kniche der Kinde, der Wurgelaus breitung. Dem Stockschlage und andern Merkmalen erkennen last.

c) bie raubere ober milbere Lage nach Erhobung und Abbachung bes Bobens.

## Gechfter Abschnitt.

26 = und Ginfchatung ber Teiche und anderer Bemaffer.

## G. 42. Eintheilung ber Gemaffer.

Die porbanbenen Gemaffer werben eingetheilt:

- 1) in Bifcheiche, b. b. in folche, welche nach landwirthschaftlichem Ermeffen zu einer geregelten Bifcherei geeignet finb;
- 2) in folche flebenbe Bemaffer, wo bies nicht ber gall ift;

3) in fliegenbe Bemaffer.

§. 43. Fifchteiche.

Die in vorhergebendem Paragraphen unter 1) gedachten Fischteiche werden nach ben in ber Beis lage unter IV. aufgestellten und beschriebenen Rlaffen beurtheilt.

Telche, bie ju geregelter Fifcherei nicht geeignet find.

Teiche und sonftige fiebenbe Gewaffer, welche nach landwirthicaftlichem Ermeffen gu einer geres gelten gifcherei nicht geeignet find, werden

a) wenn fie troden liegen, ober ohne besonbere Borfehrungen troden gelegt werden tonnen, nach einer entsprechenben Feld., Biefen ober Bolgtlaffe beurtheilt;

b) wenn bieb ber Sall ift, ober wenn fie gewerblicher ober sonftiger Privatzwecke wegen angespannt bleiben muffen, wie bas anflogende und ihren Umsang jum größeren Theile begrengende Land gewurbert.

6. 45.

Aliegende Gemaffer.

Bließende Gemodffer bleiben gang unberudfichtigt, felbft wenn fie burch wilde Fischerei einen Rebennuben gemodbren.

## Ciebenter Abfchnitt.

Allgemeine Bestimmungen fur 26 = und Ginschatung ber Gebaube.

§. 46. Eintheilung ber Bebaube.

Die ber Mb und Ginichabung unterworfenen Gebaute gerfallen

1) in Bohngebaube,

Befenfammlung 1850.

2) in Gewerbegebaube.

6. 47.

## Grundlage ber Bertheermittelung.

Den Sauptmaßstab für die Ermittelung des Reinertrags aller Gebäude bilbet der in ben Jahren 1843 bis mit 1849 wirklich erlangte Miethpreis nach Abjug ber gefestich festgestellten Produktionsboften.

Rur wenn letterer nicht nachzuweisen ift, gilt bie Aehnlicheit ber Raume mit ben im Orte felbft, ober in ben benachbarten Orten vermietheten Quartieren als Masstab fur ben Berth.

## 5. 48.

Gintheilung ber Bohngebande.

Die in Bohngebauben befindlichen Bohnungs und Gewertberaume gerfallen 1) in Stuben, b. i folde Gemacher, welche mit mauerfeften Rauch ober andern Kandlen gur Deigung verfeben find;

29

2) in Rammern und Reller und

3) in ben übrigen Daubraum, als Daubflur, Borfale, Bimmerzugange ic. Ungusgebaute Dachbobenraume bleiben in Bobnungsgebauben unberudfichtigt.

## §. 49.

#### Berichiedenheit ber Mb. und Ginfchasung.

Die Urt und Beife ber Mb = und Ginfchagung ift

1) in Stabten und großeren Ortichaften, .

2) in ben übrigen Drifchaften.

infofern verlehieben, als in jenen, wo die Bermiethung ganger Bobnungen baufig ift, die Ermittelung bes Berthes quartier . und elagenweile, in Diefen aber, wo nur die Bermiethung einzelner Raume gebrauchtig ift, nach bem Rachernaum bewirft wirb.

Die fpeziellen Boridriften über bie Anwendung ber Mufterftude auf Bohnungs - und Gewerbsgebaube find im angezogenen Gesethe vom 16. Gept. 1850 und ber bagu gehörigen Aussuhrungsver-

orbnung enthalten.

## Achter Abichnitt.

Berfahren bei ber 26 = und Ginichasung.

## A. Allgemeine Beftimmungen.

#### 5. 50. Rommiffare.

Die Ab. und Einschäung ber liegenden Grundfude und Gebaude geschiebt burch verpflichtete Ders und Spezial: (Alassifistatione und Einschäungs:) Kommisser und Sugiedung von orte und sachtundigen Personen (Ortsbesischne, Delegiste der Stadtrathe, Forst und Kautundige).

§. 51.

## Erforderniffe ber Rommiffare.

Als Kommiffare tonnen auf Grund vorgangiger Prafung nur folde Personen angestellt werben, welche wiffenschaftlig gebildet find und mit theoreticher Kenntnig der Kandwirtsschaft in ibrem gangen Umfange, vorzischied werber verschiedenen Bodenarten, zugleich praftische Erschrungen, gestehen Blick, richtige Beurtheilungskraft und ftrenge Gewissenbaltigkeit und Umpartecischefeit verbinden.

Auch wird vorausgesett, daß sie im Rechnen gelbt find, Flächen zu tariren verfleben, sich über alle in ihren Geschäftsteris einschlagende Gegenstande schriftlich und mundlich mit Klarbeit und Bestimmtheit auszudrücken vermögen und die Gabe bestieben, sich über dieselben den Landleuten nach ihren Ansichten und Bezeissen verständich zu machen.

§. 52.

## Befchaftstreis ber Obertommiffare.

Die hauptfachtichften Geschafte ber Dberfommiffare befteben

1) in Fuhrung ber Aufficht über die Spezialkommiffare (vgl. §, 50); 2) in ber Revision ber Ginschahung in Die fur die Rlaffen jeber Rulturart aufgestellten Normal:

flude und Mufterquartiere, nach Befinden auch der lettern felbft und 3) in Beautachtung ber etwa eingehenden Reklamationen,

Sinfictlich ber prattifcen Ausstuhrung biefer Obliegenheiten find bie Oberkonmissare ber fpeziellen Aufsicht ber Katasterkommission unterworfen.

## §. 53.

## Befchaftetreis ber Rlaffifitationetommiffare.

Die Alaffiftationskommissare haben hauptsachlich folgende Geschäfte zu verrichten: 1) die Normalflude für die vorhandenen Riaffen jeder Austurart in den einzelnen Fluren zu befimmen:

## G. S. 1850. St. XVI. Rr. 65, ble Infruttion ber Rommiffare jur Abichatung b. Grunbeigenthume betr. 161

2) die Mietheertrage der Bohngebaube auf bem Lande ju ermitteln und die den drilichen Berhalte niffen entsprechenden Mormalische für die einzelnen Raume ausjussellen (\$. 103 der Ausführungsverordnung vom 16. Sept. 1850).

## 6. 54. Gefcaftetreis ber Ginfchatunge : Rommiffare.

Die Gefcafte ber Ginfcagungetommiffare befteben

1) in ber Bergleichung ber einzelnen Grundflude einer Flur mit ben Rormalfluden und ber Gin- fcabung berfelben in bie entsprechenben Rlaffen :

2) in Feststellung ber gesehlich vorgeschriebenen und Angabe ber außerorbentlichen Abzuge und Busichlage (g. 10-12 bes Gefehes vom 16. Sept. 1850);

3) in ber Einschätzung ber Bebaube auf bem lanbe;

4) in ber Ausmahl ber Mufter fur die Bebaubeeinicadbung in ben Stabten, in ber Ermittelung ber bafur anzunehmenben Miethertrage und in ber Ginicabung ber übrigen Gebaube nach ben

5) in ber Eintragung ber Einschähungergebniffe in bie Saufer: Ginschahungeregifter und in bie Einschahungstabellen.

#### §. 55. Gefchaftliche Stellung ber Ginfchatungetommiffare.

Die Einschahungstommiffare find binfichtlich ihrer Geschaftsführung unter Die Leitung und Aufsicht bes vergefesten Derfommiffars gestallt. In Diefen haben fie fich in allen bienflichen Angelegenheiten gundoff zu wenden, etwa beigegangene Bebenten ihm mitzutheilen und feinen Anordnungen punttsliche Rolae zu leiften.

#### §. 56. Befcaftefreis ber Ortebeiftanbe.

Die Befchafte ber Ortsbeiftanbe befteben barin, baß fie

1) ben Rommiffar bei feinen Berrichtungen begleiten und ibn über alle ortliche und fonft einschlas

gende Berhaltmiffe die nothige Ausfunft ertbeilen; 2) bei ber Aufftelung von Bullerfladen und Bullerquartieren, ingleichen bei ber Einschähung ber einzelnen Paraglein ibr Gutadpten ausspreceche und

3) überhaupt an allen Berbanblungen ber Rommiffare Theil nehmen.

Es fieht ihnen jedoch nur eine berathende, feine enticheiben be Stimme gu.

## B. Befondere Beffimmungen.

## I. Bei ben liegenben Grundftuden.

## §. 57. Eintheilung ber Befchafte.

Die Arbeiten ber Ginichatung liegenber Grundftude gerfallen in brei Abtheilungen, und gwar:

1) in bie Rlaffifikation ober Auswahl ber Dufterflude fur jebe Rlaffe ber in einer Flur porfommenben Rufturarten :

2) in die Einicodyung ober Bergleichung aller übrigen Pargellen einer Flur mit ben Dufters fluden, bemgemaße Ginreibung in die entipercoenben Alaffen und in die Ermittelung ber gu Abigien und in die Grmittelung ber gu Abigien und Indiade:

3) in bie befinitive Reinertrageberechnung fammtlicher Grundflude mit fclieglicher Aufftellung ber Alurbucher und Befinflandverzeichniffe.

## §. 58. Beginn ber Rlaffifitation.

Sobald bem Alaffifikationstommiffar ein Bezirt angerviefen worden ift, so bat er ben Tag, an welchem er fein Geschaft in einer Flut ju bezinnen gedentt, minbestens zwei Tage vorber bem betreffenben Gemeindevorstande mit ber Anweisung jur Brufung ber erwählten Orisbeistande und jur Einladung berer in ben benachbatten Drien bekannt zu machen.

#### §. 59. Belehrung ber Ortebeiftanbe.

Bor bem Beginne und mabrend ber Zubfuhrung ber Maffifftation hat ber Alaffifitationstommiffar die Ortsbeiftande über ben 3word ihrer Zugiehung und bie Wichtigkeit bes Geschafte gu meterrichten und ihnen bie Grunbiche, auf welchen bie Alaffifitation beruht, sowie bas barauf gegründete Berfahren gehörig zu ertautern.

#### S. 60. Auffuchung ber Bodenflaffen.

Bon bem Alaffistationstommiffar ift jede Flur in Begleitung ber Ortsbeistande nach allen Richtungen ju durchgeben und nach Rogagobe ber Alafsistationsborichniften zu ermessen, welche Berichtebenheiten rudficitlich ber Bobenbeichaffenbeit darin flattfinden, und welche Alassen in Bernafthet berfelben und in Beraleich mit ben in ben Nachbarfluren aufgestellten Multerstücken dafür anzunebmen fel-

Bei Aderlandereien bat fich ber Kommisser bie Borfrage ju beantworten, ob die Grundstude ber Stala A. ober ber Stala B. angehoren und die Bethelitgten über bas totale, vorherrichenbe ober partielle Borfommen ber einen ober anderm Stala aufgufaferen.

#### §. 61. Auswahl ber Mufterftade.

Rach Ermittelung ber in ber Fur vorhandenen Raffen wird für jede berfelben, mit Ausnahme ber Teiche, ein Mufferflud aufgestellt und bezeichnet, welches nicht nur zur Bergleichung ber Brundflude mit einander, sondern auch baju bienen foll, um ben Betheiligten einen augenscheinlichen Begriff von ber Klasse zu geben.

## Anjabl ber Mufterftucte.

Die Zahl ber Wormalside ift von der Zahl ber in jeber Flur vorfandenen Alassen abehngig und es becat in der Wege ged ber Auffeltung mebrerer Mullerstude für eine und biefelde Klaffe nicht. Bei großer Ausbehnung ber Fluren und bei Waldungen von größerem Umfange, wo die nothigen Bergleichungen nicht ohne großen Zeitverluß etgleichen fonnten, find jedoch nach bem Ermeffen bes Kommisser auch mehrere Mullerstude für eine Klasse zu bestimmen.

## Größe ber Mufterftucfe.

Bei ber Ausmahl ber Mufterstüde ift thunlichst barauf zu achten, daß als solche nur gange Parzellen bezeichnet werben. Muß bavon abgewichen werben, is ist ber zum Musterstüde bestimmte Abeil einer Parzelle gebbrig zu verpfablen und ben betressende Gemeinden die in §. 22 bes Gesehes vom 16. Sept. 1850 gedachte Berantwortlichkeit für die unverletzt Erhaltung einzusschäften.

## Beradfichtigung außerorbentlicher Umftanbe.

Wenn in einer Flur besondere, die natürliche Ertragsfähigieft verändernde Umfande obwalten, welche weber unter die gesehichen Abgüge oder Buschäge gehden (§. 10 und 11 des Gelehes vom 16. Sent. 1850), noch durch die Kalffinderfereibung getroffen werben, so dat der Kalffischationskommisser barüber burch Befragung der Ortebeisschabe und burch Abhörung ortskundiger Personen aus Nachdargemeinden die genauessen Ertundigungen einzuglieben.

Rechtfertigen biefe Aussagen nach bem Ermeffen bes Rommiffars bie 5. 12 bes eitirten Gefebes fattbalte Annahme außerorbenilicher Weige und Jufchige, ho bat er bieferbalb unter genauer Angabe ber betroffen werbenben Pagellen gutachlichen Bericht gur Katafferfommiffion ge reflaten,

## Rlaffifationsprotofoll.

In bas nach §. 83 ber Ausschhrungsverordnung über die Klassisstation aufgunehmende Protokoll ist eine kurge allgemeine Beschreibung des Sauptschrafters ber Fiur aufgunehmen und im Uebrigen wegen Einsendung ber Atten und Bekanntmachung der Mustersitäte vorschriftunglig zu verfahren. Gleichgeitig mit letztere erfolgt auch die Wekanntmachung der ermittelten dritiden Holgweise.

#### S. 66. Beginn ber Ginfchanna.

Die Ginicagung ber einzaten Grundfide in bie entipredenben Alaffen und bie Ermittelung ber und bigen und bliegen Brantaffung gebenben Umfidnbe bezinnt nicht ehre, als bis bie Raffiffation einer glur beenbigt und von ber Rafastertommiffion genehmigt worben ift.

Rach geichehener Butheilung einer Flur bat ber Einschahngefommissar ben Beginn bes Geschafts bem Semeinbevorstand minbeftens zwei Tage vorher vorschriftsmaßig bekannt zu machen (s. 86 ber Mufflurnabevordbruna).

Berfahren ber Ginichanna.

Der Einschähungstommiffar beginnt bas Geschäft felbft bamit, baß er zuwörberst bas Rlaffifitation ber Burbotebil vorlieft, sobann in Begleitung ber Betheiligten bie Mufterftade in ber Alue begeht, um fich für ibet vorbanbene Rlaffe ein beutliche Bilb zu verschaffen.

Liegen Grundstüde eines und beffelben Befibers und gleicher Aufturart in großen Breiten gufammen, fo mitffen fie in Parallelinien von gleicher Breite burchgangen und in angemeffenen Imifchenraumen burde Ginfchigant bonitirt werten.

Die bei jebem Einschlagen vorgefundene Bobenflasse wir notirt und aus ber Busammenrechnung ber auf jeben Einschlag kommenben Achde mit ber Babl ber Einschlage gleicher Bonität ergibt fich, wie viel von ber Parzelle in die eine ober andere Kalift zu fiellen und in die Zabelle einzutragen ift.

Bate 2. B. eine Feldparzelle 10 Ader groß und es wurden in den angenommenen Parallellinien in regelmäßiger Entfernung 50 Einschlage gemacht, so kamen auf jeden Einschlag 40 (Ruthen Flace Besetzt nun, es wate die Deinschlagen Klasse. B., dei 15 Einschlagen Klasse II. B. und bei 25 Einschlagen Klasse III. B. gefunden worden, so wurden von dem gaugen Stude

fallen.

Um die vorkommenden Berichiedenheiten in den Bodenflussen nicht in zu keine Theile zu zerfallen und die Ausstellung der Ratafter dadurch unnötigig zu erschweren, so follen Abweichungen von der vorhertschnen Beschaftenheit nur dann Anwendung finden, wenn ihre Riche

1) bei Grundfluden von mehr ale 40 | Ruthen ben Betrag von 20 | Ruthen überfleigt, und

2) bei Grundftuden bis ju 40 DRuthen minbeftens bie Balfte bes gangen Areals umfaßt.

## §. 70.

Bei ber einflugreichen Birtfamkeit ber Ortsbeiftande hat ber Einschahungskommissen nicht ju unterlaffen, biefelben über Alles geschrig aufzullaren, was ihnen bie Uederzeugung vom einer richter und gewissenderne Ginchaung au gemachten vernag. Auch ist benielben zu erklaren, bas die eine zeinen Grundflude junachfl auf Grund ber Boewebschaffenbeit in die betreffenden Klaffen eingereibt werben, das dagern Entfernung, schweirige Bewirthschaffung burch Ansteigung der Wege n. bei der besinitiven Keinertageberrchung noch besonder in Abzug fommen.

Dabei ift ferner das Berhalter des Bodens nach der etwa vocausgegangenen nassen massen wie der trockenen Berhalter ung, swie rach der Beratebeitung und der Borfrucht im Berhöltnis ju dessen vormalem Justande zu wurdigen und dem Ortsbeissänden, werkleren, auch denselben demerklich zu machen, daß die Wergleichung ber Pargellen mit ben Duftern weber ein außergewöhnlich hober, noch ein vernachläfigter Rufturguffand berucksichtigt werben burfe.

## 6. 71. Beachtung ber zu Abzügen und Buichlagen Beranlaffung gebenden Umftande.

Der Einschähungstommissen bat mit ber Einschähung gleichzeitig zu ermitteln, ob und welche Umfander vorhanden sind, welche zu dem geleichig gestatteten Abzügen und Bulchlagen Beranlassung geben. Es ist in beier Beziehung solgendes Bereideren zu voedachen,

1) Die Abjugsprozente fur ben burch bie Entfernung ermachfenben Roftenaufwand werben auf Grund ber in Die Uebersichtskarte einzuzeichnenben Entfernungsbeziefe in Die Einschähungstabelle

eingetragen (6. 41 - 44 ber Musfubrungeverordnung).

2) Die Anftigung ber Jugangswege wird burch Grabmeffer emittelt, welche ber Kommiffar ju befem Behufe von ber Katafferfommiffion erhölt. Die je nach ben Graben, sowie nach bem hinz ober Richtwege gefehlich vorgeschriebenen Abgugberogente find in die betreffenden Rubrifen.

ber Einschatungstabelle einzutragen (6. 45 ber Mubfuhrungeverordnung).

3) Sind einzelne Parzellen oder ganze Theile einer Flur fchablichen Ueberschwemmungen ausgeschet, fo ift zu untersuchen, ob biefelben fluthende oder rudstauerde find und oh sie im Durchmitte in 5, 10 oder 15 Cabren wiederschern. Bu diesem Botuse bette fab to er Einschäugungsdommisszung Befragung der Dersbeistande und Abhörung glaubwürdiger Personen der Nachbargemeinden genause Erkundigungen einzuzieben und auf Grund derselben die vorgeschriebenen Abzugsprozente in die Zabelle einzutragen (6. 47 und 48 der Ausschündungsverordnung).

4) Die fur bie Lage in einer Stabtflur (§. 50 ber Ausfuhrungsverordnung) und innerhalb einer Ortichaft (§. 51 ber Ausfuhrungsverordnung) in Anfat ju bringenden Buichlagsprozente find

ebenfalls in bie Tabellen einzutragen, und zwar mas erftere anlangt in ber Stabtflur Ultenburg mit 7,, Prozent,

Company of the control of the contro

#### \$. 72. Gintragung ber Ginfchagungerefultate.

Der Einschähungekommiffar bat bas Refultat ber Ginichahung jeber Pargelle mit acabifden Bifelofort an Drt und Stelle mit Bleiftift in bie Tabelle einzutragen und an jedem Abende mit Tinte auszufüllen.

Bei ben Fluren, mo feine Ansteigung ber Wege und feine Ueberichwemmung vorkommt, ift foldes vorn auf bem Sitel ju bemerten, ba aber, wo felbige thellweise vortommen, bei benjenigen Parzellen, welche bavon nicht betroffen werden, ein flarter Querftrich in die betreffende Spalte ju machen.

## 6. 73. Ginfchagungeprotofoll.

Die Einschaftungesommisiare haben in bem, am Schluffe jeben Tages aufjunehmenben Protos tolle bie Bahl und bie Rummern ber eingeschaften Pargellen anzugeben und baffelbe von ben Ortes

beiffanben unteridreiben au laffen. In biefes Protofoll find alle flattgehabten Borfalle und Umflante, welche auf bas Geichaft Benga baben, fowie bas etwaige Auffinden von Rlaffen, fur welche feine Rormalftude aufgeftellt find (6. 87 b. ber Ausführungsverordnung) aufgunehmen.

Routrole ber Ginichatungefommiffare.

Mahrend ber Ginichanung bat ber Dhertommiffar Die bamit beichaftigten Ginichabungetommiffare mbolichft ju fontroliren und fich pon bem Berfahren berfelben und bem Bange bes Gefchafts perfonlich zu überzeugen.

Den Zag feiner Anwelenbeit bat ber Dbertommiffar im Arbeitsjournale bes Ginicabungstom-

miffare einzutragen.

6. 75. Mevifion ber Ginichanna.

Sobalb ber Ginicagungelommiffar Die Beenbigung feines Geldafts an einem Drte mit Buverficht bestimmen tann, melbet er folches bem Dberfommiffar.

Diefer bestimmt ben Tag ber Revifion und weift, wenn er bieselbe nicht sogleich vornehmen tann, bem Ginicagungstommiffar einfroeilen eine anbere Blur jum Ginicagen an.

Die Revifion bat fich fowohl auf bas Formelle, als auf bas Materielle bes Gefcafts gu erftreden. Die formelle Revilion pruft ben Bang bes Berfabrens, Die Gintragung in Die Labellen u. f. w. Die materielle Revision begiebt fich auf Die Prufung ber richtigen Bergleichung ber eingeichabten Darzellen mit ben Dufterftuden und ber, ben befinitiven Reinertrag ber Grunbftude beftimmenben Umffanbe.

Die Revifion muß jebergeit im Beifein bes Ginichasbungefommiffare und ber biergu nach 8. 92 ber Ausführungsverordnung vorzulabenden Ortebeiftande ftattfinden; auch haben lettere ju Protofoll

ju ertlaren, ob fie mit ber Ginichabung einverstanben find ober nicht.

Der Dbertommiffar ift befugt, Die ibm erfcheinenben Unrichtigfeiten nach feiner Anficht ju ans bern. nach Befinden Die nochmalige Ginichabung ber gangen Klur ober einzelner Theile berfelben gu peranftalten und bat babei Die Unfichten ber Drtebeiftanbe zu boren.

> 6. 76. Beendigung ber Ginfchagung.

Dit ber Revifion ber Ginichabung einer Riur ift bie Birffamfeit bes Ginichabungefommiffars in felbiger erlebigt. Die Ginfenbung ber Ginfchagungstabelle, ber Ueberfichtstarte und ber Protofolle gefchiebt burch ben Dbertommiffar und bie Borlegung ber Ergebniffe an bie Betheiligten burch bie 6. 92 ber Mubführungeverorbnung gebachten Beborben.

Meinertragsberechnung.

Benn bie Aften mit ben Ginfchabungbergebniffen einer flur nach Ablauf ber, ju Reflamationen gegen biefe gestatteten Frift an bie Rataftertommiffion eingefenbet und etwaige Reflamationen erlebigt worben finb, fo tann mit ber Berechnung bes Reinertrags ber einzelnen Darzellen begonnen merben.

Diefelbe finbet in ber Ranglei ber Rataftertommiffion fatt.

6. 78. Meinertraaseinheiten.

Die Reinertrage jeber einzelnen Parzelle werben in Ginbeiten au je einem Drittel Thaler ober 100 Pfennigen ausgebrudt und ben Betbeiligten porfcbriftsmaffig porgelegt (8, 109 und 110 ber Ausführungs-Berorbnung).

II. Bei ben Gebauben.

6. 79. Ginichatungeverfahren.

Das Ginichatungeverfahren ift nach ben Ortichaften vericbieben, inbem bie Ginichatung ber Bebaube in Stabten burch einen besonbern Ginichagungefommiffar, in ben ubrigen Drifchaften aber gleichzeitig mit ber bagu geborigen Alur bemirft wirb.

## 6. 80. Ginfchagung in ben Stabten.

Das Berfahren bei ber Einfchahung ber Gebaube in ben Stabten gerfallt in bie Borbereitung und in bie Ausfubrung.

#### §. 81. Borbereitungsarbeiten.

Die Borbereitungsarbeiten liegen ben betreffenden Behbrben (§. 95 ber Ausstütungs-Berordnung) ob umfalfen die Aufstungs von Berzeichniffen ber vermierbeien Wohnungen und Gewebschube, unter Angabe ber bafür erlangt werbenden Mielbefertläche und die Angabe berjagin Straffen und Ortstbeile, in benen wegen mehr ober weniger ginfliger Loge, die Riethpreise im Allgemeinen höher ober nieden als anbewafts un feben placen.

## Ginrichtung ber Bergeichniffe.

In ben 6, 81 gedachten Bergeichniffen find in ber britten Kolumne alle vermietheten Raume und Bubeborungen ibrer Jahl nach einzeln aufzuführen, wobei mit bem unterften Stockwerf angefangen und elasenwich fertarfebren wird.

Es ift babei bie Debnung ju befolgen, baß querft bie in ben Borbergebauben, und bann bie in ben Seiten: und hintergebauben befindlichen Lotale ausgesubrt werben, bamit fich bie Lage jebes Betals fogelich erteben lotid erteben

In der vierten Kolumne ift bei jedem vermietheten Quartiere ober Raume ber jahrliche Miethgins einzutragen.

### §. 83. Berfahren bei Bermiethungen mit Mobilien und Grundftuden,

Sind Quartiere mit Mobilien und Aufwartung ober mit liegenden Grundsstüden vermiethet, so bat ber Sausbesiger nur ben Bertung bessenigen Miethinses anzugeben, welchen bieselben an sich und ohne inen Rebeniessungen idbetic eintragen wurden.

#### 6. 84. Prafung ber Mugungeverzeichniffe.

Der Ginicadgungetommiffar beginnt unter Zugiebung ber vorschriftmaßig ju labenben Ortebeificht bie auszufübernden Arbeiten mit ber Prufung ber ibm von ber Ratafterfommiffion jugefertigten, b. 81 gebachten Bergeichnife.

#### §. 85. Ausmittlung ber ortenblichen Miethoreife und Auswahl ber Mufterquartiere.

Auf Grund diefer Bergeichniffe bat nun der Einschahungstommiffar in Gemäßbeit bes §. 53 ber Aufurungsberordnung die ortsublichen Mitthyrrife zu ermitteln, für die verschiedenen Ortslagen Mufftrungeberordnung die und ein Bergeichniß der lehtern mit ihren Mitthertragen der betreffenden Gemeindebethote vorschriftungfig mitzutreiten (§. 97 der Aussichungsverordnung),

## §. 86. Ginfchagung nach ben Muftern.

Rach Ablauf ber 8. 97 ber Aussichrungsverordnung gedachten Ressandindsfrist erfolgt die Einschäuge ber einzelnen Gebaube in die Muster nach den in den §8. 13—17 des Gesesch und §8, 53—70 der Aussichrungsverordnung enthaltenen Bestimmungen und die Eintragung der Ergebnisse in die Hallerinschaftungsverordnung).

#### §. 87. Revifion ber Ginichagung.

Rach Bereidigung ber Einichhoung hat ber Einichchungsformmiffar bie Saufereinschaftungerogifter, bie von ihm geführten Protofolle (5. 101 ber Aussichrungsberorbnung) und sonflige Schriftstude an ben Dberfommiffar einzureichen, weicher unter Buziebung bet erflern, sowie ber Derbeiffande bie Einschäung einer Revisson in berfelben Wiele, wie bei ben liegenben Grundstuden (3. 75 ber Institution) unterwijft.

Dit biefer Revifion erlebigt fic, ba bie Grunbflachen innerhalb ber Stabt erft fpater eingetragen werben, bie Birtfamfeit bes Ginfchabungstommiffars.

#### Ginichagung in ben übrigen Ortichaften.

Die Ginicatung ber Bobngebaube in ben ubrigen Ortichaften gefchiebt burch ben, mit ber Ginichabung ber bagu geborigen Flur beauftragten Ginichabungstommiffar auf Grund ber von bem Rlaffifitationetommiffar aufgeftellten Dufter (6. 103 ber Ausführungeverordnung).

Diefe Ginichabung bat ber Ginichabungetommiliar entweber bei ichlechtem Better ober nach

Bollenbung ber Ginfcagung ber ganbereien porgunebmen.

Das Baufereinichabungeregifter braucht bem Dbertommiffar erft bei Gelegenbeit ber Revifion ber Ginichabung ber ganbereien übergeben zu merben.

## Deunter Abfcbnitt.

Bestimmungen über bas Dienftverbaltnif ber Rommiffare.

#### Legitimation ber Rommiffare.

Bu feiner Legitimation erbalt jeder Kommiffar ein auf feine Perfon ausgestelltes und vollzogenes Eremplar biefer Inftruetion ausgebandigt. Außerbem werben bie Ramen ber Rommiffare bffentlich befannt gemacht.

#### δ. 90.

#### Aftenführung Des Obertommiffars.

Der Dbertommiffar bat folgende Aften au balten:

1) Generalatten über fein Dienftverbattnif und bas ber untergebenen Rlaffifigatione : und Einschahungstommiffare. In felbige geboren alle Berfugungen und Schriften, welche bie In: ftellung und perfonlichen, Berbaltniffe ber Rommiffare betreffen.

2) Generalatten, ben Befchaftsbetrieb feiner Abtheilung betreffenb. Bu biefen Atten tommen alle Generalverordnungen, welche von ber Rataftertommiffion ju weiterer Musfubrung ber Bes fcafteanweifung und fonfliger Befcaftbangelegenheiten erlaffen werben, fowie bie barauf er-

fatteten Berichte.

3) Rommiffionsaften über bie Rlaffifitation und Ginichabung jeber einzelnen glur und Orticaft. Gelbige find zu bezeichnen:

"Rommiffionsaften, betr. Die Rlaffifitation und Ginichabung ber Riur N. N."

Mußerbem ift rechts auf bem Titel ju bemerten : "Ungefangen am

## Dbertommiffar."

und linte, welche Beilagen (Murbuch, Croquis ic.) baju gehoren. Jebes Aftenftud ift zu folitren.

## Regiftrande bes Obertommiffars.

Der Dbertommiffar bat eine Regiftrande ju balten, worin jebe eintommenbe Schrift nach forts laufenber Rummer mit furger Ungabe bes Inbalts, ber Zag bes Prafentats, Die barauf gefaßte Refalution und bas Datum bes Abgangs ber lettern, fowie bie Bezeichnung bes Aftenflude, ju welchem e Corift gebort, einzutragen ift.

### Protofollführung bes Obertommiffars.

Der Dbertommiffar bat uber alle, unter feiner Leitung gepflogen werbenben Berbanblungen amar turge, aber bas Refultat berfelben genau wiebergebenbe Prototolle ju fubren, welche, wo moglich, in Gegenwart ber Betheiligten aufgenommen, in jedem Falle benfelben langfam und beutlich porgelefen Gefessammlung 1850.

168 G. S. 1850. St, XVI. Rr. 65, bie Inftruttion ber Kommiffare gur Abichabung b. Grunbeigenthume betr.

und von ihnen, sowie ben Ortsbeistanben, wenn fie bei ber Berbandlung anwesend waren, gum Zeichen ber Genehmigung unterschrieben werben missen. Die bes Schrieben Untundigen unterzeichnen
mit brei Kreuen, weichen ber Dertemmisser ben men beigussgen bat.

Korrefturen, Rabirungen und Einschaftungen von Worten ober Caben find in ben Protofolfen fireng verboten; es sind vielmehr alle nötigige Abanderungen am Schlusse bes Protofolis ober im Rothfalle am Rande bessiehen nochutragen und zu vollgieben.

#### 6. 93.

### Berfahren bei Berweigerung ber Unterfdrift.

Weigern sich Interessenten bas Protofoll zu unterschreiben, so find die Bründe der Weigerung zu Protofoll zu nechner und die Aften zu weiterer Entichtisbung an Herzogl. Aufgefrehmmissische ausgeschen Protofoll aben Borbehalt genehmigt und unterzichnet, so ist benjenigen Interessischnet, so ist benjenigen Interessischnet, so ist benjenigen Interessischnet, so ist benjenigen Interessischnet, die ihren bei bei Unterschied, und die Interessischnet, die ihren bei bei Briegerung ungachtet das Protofoll auch desiglich ihrer is lange für genehmigt anzuschen fei, alle nicht von ibnen eines anderert ausgeschied werden, über den Worgang seibst aber eine die Gründe der Preierung kur auf der vollfähände angebende Rochpreissisch und unstangen.

### 6, 94,

### Monateberichte Des Oberfommiffarb.

Behufs einer gehörigen Ueberficht von bem Stande bes Geschafts hat ber Obersommiffar am Schuffe eines jeden Monats einen turgen Geschäftsbericht an bie Antaffersommission einzureichen, weicher fich nicht nur auf ben Bang des Geschäfts im Allgemeinen erstrect, sondern auch alle wichstiatern Bortommenbeiten enthalt, die auf selbiges von Einfluß find.

#### S. 95.

#### Arbeitiournale ber Rlaffififations . und Ginfchauungetommiffare.

Die Rlaffifitationes und Ginichagungekommissare find gehalten, nach Anleitung ber bagu gebrudten Formulare, Arbeitsournale zu fubren, worin sie über Berweitung ber täglich auf werigstenb 10 Stunden fefigleigten Arbeitigiet des Ersoberiches an iebem Abond eintragen milfen.

Diese Journale find am leiten Tage jeben Monats an ben Doretommiffar abzugeben, welcher ferftigt, attefitet und mit ben ersorbeitichen Bemerkungen feinem Monatsberichte an Die Kataster-tommission berfigt.

## 6. 96.

## Ausgahlung der Diaten.

Die Auszahlung ber fur bie Rommiffare feftgeftellten Diaten erfolgt monatlich und zwar postnumerando burch bie bamit beauftragten Begirtbsteuereinnahmen.

## §. 97.

## Quittungen.

Die nach gebrudten Formularen auszufullenden Quittungen über die Disten ber Klaffiftationsund Enifdagungekommiffare werden vom Dberkommiffar attestirt und mit ber eignen Quittung an bie Ratasterkommission zur Prusung eingesendet, woraus von fetbiger die Anweisung jur Auszahlung erfolgt.

#### 6. 98. Diatenabzüge.

### Diatenabzuge finben fatt :

- 1) fur bie Dauer von Beurlaubungen,
- 2) fur willfurliche Entfernungen,
- 3) für angebliche, nicht nachgewiefene Urbeit,
- 4) fur Arbeiten, welche burch bie Sould ber Kommiffare fehlerhaft behandelt worben find und baber verbeffert ober wiederholt werben muffen.

#### 6, 99,

#### Befdwerbeführung gegen bie Rommiffare.

Etwaige Beschwerben gegen Obertomniffare und Ortsbeiftanbe find bei ber Rataftertommiffion anzuhringen.

Beidmerben gegen bie Klaffistations, und Einschabungesommiffare find junachst bei bem Dbertommiffar und erft Dann, wenn biefer fie nicht eriebigen fann, von biefem mittelft Berichts an bie Dberebober abgugeben.

#### 6. 100.

#### Auffandigung bes Dienftverhaltniffes von Geiten ber Oberbehorbe.

Da ein befriedigender Fortgang des Geichafts bauptschild von der Beschigung, Thatigkeit und Zuverschfigteit der dabei angeskulten Kommissar abhängt, diese Monthelmen der meilt erst medrend ber Arbeit selbs bestimmt erkannt werden konnen, so behalt sich die Katasterkommisson die Entlassung berseiben nach vorzänziger achtfagiger Kindebgung, auch ohne Angade der Gründe, ausbrücklich vor.

### §. 101.

Dienftwidrigetien.
Benn grobe ober vorschiliche Berichungen ber ertheilten ober noch ju ertoffenden Borschriften, Biberfiehliche Berichungen, unfriedliches Benehmen und unstittliches Betragen vortommen sollten, so ist die Katastertommission besugt, die Entlassung sofort und ohne Kundigung eintreten un lasten.

Geringere Bergehen werben außer bem Erfage bes verurfachten Schabens mit Dibnungoffrafen von einem bis ju bebn Thalern bestraft.

#### 6. 102.

#### Ründigung von Ceiten ber Rommiffare.

Kommissare, welche von ber ihnen übertragenen Funktion enthoben zu fein wunschen, haben 14 Tage vor wirklicher niederlegung ihres Umtes zu kundigen.

#### 6, 103,

#### Beurlaubung ber Rommiffare.

Die Kommiffare baben ibre Beit und Rrafte ausichließlich bem übertragenen Geschafte zu wibmen und alle, eigne ober frembe Werhaltniffe betreffende Rebengeichafte find ibnen unterfagt.

Debbald buten fie fich ohne Erlaubniß nicht aus bem angewieseunen Begiete entstenen. Machen bringenbe Angelegendeiten die Beutlaubung eines Kommissan vorhvendig, so tann ber Obersommissar ibm Urlaub bis ju brei Tagen ertheiten. Gesude um langeren Urlaub bat der Obersommissar- die Katoliersommissar und bei Katoliersommissar auch alle, von ihm ertheilten Beurlaubungen im Arbeitspurnale un bemerken.

### 6. 104.

#### Bonitirungebegirte.

abem Dbetommisse wird ein, von den ihm untergebenen Kommissern einzusschächneber Begirt, sowie ein, wo möglich in der Mitte besschlen liegender Det, int bem et iel Duariter un erham bat, von ber Antalertommission angewiefen. Er bat besbald mit bem nächsen von ber Antalertommission angewiefen. Er bat besbald mit bem nächsen Vonterte berabend mit berechten der bei en ibn gefangten und bold bie mit preffant bezeichneten Sachen sofort burch erpreffe Boten an ihn befabert werben, der berechter der bestützt werben bei ber der bestützt werden.

#### 6. 105.

#### Bertheilung ber Finren.

Die Beftimmung ber Fluren, Die jedem Einichagungesommissor jur Ginschaung übertragen werben sollen, bleibt zwar bem Ermessen bes Obertommissas überlaffen, er bat jedoch barauf gu achten, bag bie Ginichagungesommissare mit moglicht geringem Zeitverlufte sontrollert und beaufsichtigt werben tonnen.

Ueber bie erfolgte Bertheilung ber Fluren, sowie uber bie herannabende Beenbigung bes Geschäfts in einem Begitte bat ber Obertommiffar Bericht an Die Kataftertommiffion zu erftatten.

The and to Google

#### 6, 106.

#### Berhalten ber Rommiffare gegen Die Betheiligten.

Die Kommiffare haben fich bie ftrengfte Unparteilichfeit jur Pflicht ju machen; jeben Schein von Beworzugung und ungleicher Behandlung zu vermeiben, bereitwillig alle Fragen und Beschwerden

anguboren, moglichft ju erledigen und bie Anfragenden ju verftanbigen.

Es ift aber auch erforderlich, den Betheiligten gegenüber in allen Dienstverhaltniffen ben Tatt, ben Ernft und die Bestimmteit zu zeigen, welche die Wichigkeit ibres Berufs erheifdi. Ramentlich wird ein bescheidenes gentengen erwartet und dar des Affreten, die Aufrichenheit Bethenigten zu erwerben, ober Bestimmtionen ohzuschneben, niemals dazu erteiten, gegen bestiret much pflichtgemäße Ueberzugung zu handeln ober zu Nachgiebigkeiten versuhren, wodunch das öffentliche Intersell und insbesondere das grechte Beitragboerdalinig der Geueursstächtigen geschieder weren fonnte.

#### §. 107. Ertheilung von Abfchriften.

Abschriften von Einschabungstabellen und Protofollen, ober Auszuge baraus und andere Schriftflude burfen ben Betfeligten nicht ausgebandigt verben, es haben fich bieselben vielmehr bieserhalb lebiglich an bie Ratafterfommiffion zu werben.

#### §. 108. Belentairs.

Rein Rommiffar barf ohne Genehmigung der Ratafterfommiffion Personen in seine Begleitung aufnehmen, welche als Bolontaire bem Geschäfte zu ihrer Ausbildung beiwohnen wollen. Wird es gestattet, so barf ben Gemeinden oder Betheiligten baburch keine Beidligung oder Leiftung anges sonnen werben.

#### 8, 109,

#### Roftengeltung.

Die Rommiffare werben fur ihre Leiftungen aus ber Staatstaffe bezahlt.

#### §. 110. Leiftungen ber Betheiligten.

Den Spezial : (Rlassifistations : und Einschhungs :) Rommissaren sind an ben Orten, wo sie sich ber Birichstung balber aufvalten, Duartier mit Bett, Heitung, Beleuchtung, Auswartung, die in Dienstangelegenheiten notdewendig zu erschässenden Boren und sonftigen Schussen bei zur Fortschaffung ibere Eschlern von einem Ort zum andern ersorberlichen Aransportmittel von den Gemeinden ummtacisitis au gewähren.

Der Oberkonmissen, welcher von feinem Ausenthaltsort aus die Einschähungsarbeiten in mehrem Fluren leitet, fann da, wo er seinem Ausenthalt nimmt, von der Gemeinde, wierobl gegen Bezahlung, die Beschaffung des nötigen Bohnungs und Geschäftslotals sur fich und feinen Schreiber, die Gelaug der in Dienstangeigenhölten nothwendigen Boten und Schallung für sein Peter verlamen.

## Inhaltsverzeichnif.

#### Ginleituna.

| Gegenftanbe ber Ab : und Einschahung<br>Gegenftanbe, welche ber Ab : und Einschah | ung r   | nicht 1 | ınterli | egen    | :      | :     | :    | :    | :     | §. 1.<br>§. 2. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|------|------|-------|----------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                             | fler    | 216f    | dni     | tt.     |        |       |      |      |       |                |
| Allgemeine Beftimmungen für bie Mb. unt                                           | Gin     | fğáşu   | ng be   | r Gru   | nbffüd | e mit | Musn | ahme | ber C | Bebaube.       |
| Grundlagen ber Ib: und Ginfchatung                                                |         |         |         |         |        |       |      |      |       | §. 3.          |
| Flachen : und Scheffelmaß                                                         |         |         |         |         |        |       |      |      |       | 8. 4.          |
| Reinertrag                                                                        |         |         |         |         |        |       |      |      |       | 8. 5.          |
| Pargellenweife Ab = und Ginfchabung ber (                                         | Frund   | ftúde   |         |         |        |       |      |      | ٠.    | §. 6.          |
| Kortfebung                                                                        |         |         |         |         |        |       |      |      |       | 8. 7.          |
| Richtbeachtung von Gerechtfamen, Baften :                                         | and £   | Befor   | erung   | en      |        |       |      |      |       | §. 8.          |
| Borübergehende Ralamitaten                                                        |         |         |         |         |        |       |      |      |       | §. 9.          |
| Bemeindegrundftude                                                                |         |         |         |         |        |       |      |      |       | §. 10.         |
| Rlaffifitation ber Grundftude                                                     |         |         |         |         |        |       |      |      |       | §. 11.         |
| Einschahung anberer Rulturarten .                                                 |         |         |         |         |        |       |      |      |       | §. 12.         |
| Abweichungen von ber vorherrichenben Rul                                          | turari  |         |         | •       |        | : "   | •    | •    |       | §. 13.         |
| - Sm                                                                              | eiter   | 916     | (din    | itt.    |        | •     |      |      |       |                |
|                                                                                   |         |         |         |         |        |       |      |      |       |                |
| Ab. und E                                                                         | tulcher | hung    | 00 x    | arria   | noes.  |       |      |      |       |                |
| Ertragsfähigfeit                                                                  |         |         |         |         |        |       |      |      |       | §. 14.         |
| Mertmale fur bie Beftimmung ber Ertrag                                            | sfáhig  | feit    |         |         |        |       |      |      |       | §. 15.         |
| Beurtheilung ber Aderfrume                                                        |         |         |         |         |        |       |      | . `  |       | §. 16.         |
| Tiefe ber Aderfrume                                                               |         |         |         |         |        |       |      |      |       | §. 17.         |
| Beurtheilung bes Untergrundes .                                                   |         |         |         |         |        |       |      |      |       | §. 18.         |
| Rudfichtnahme auf Die Lage nach Simmel                                            | 8geger  | id un   | Db(     | rrflåde | t      |       |      |      |       | §. 19.         |
| Befondere Mertmale und briliche Umftande                                          |         |         |         |         |        | •     |      |      |       | §. 20.         |
| Begriff ber landwirthichaftlichen Rlaffifitati                                    |         |         |         |         |        |       |      |      |       | 6. 21.         |
| Brunblagen ber Rlaffifitation bes Aderlan                                         | des     |         |         |         |        |       |      |      |       | §. 22.         |
| Reibenfolge ber Aderflaffen                                                       |         | •       |         |         | •      | •     |      |      |       | §. 23.         |
| Bahl ber Aderflaffen                                                              |         |         |         |         |        |       |      |      |       | §. 24.         |
| Abweichungen von ber Rlaffenbefchreibung                                          |         | •       | •       |         | •      | •     |      |      |       | §. 25.         |
| Grundlagen ber Reinertrageberechnungen                                            | ٠       | •       | • •     | •       | •      | •     | •    | •    | •     | §. 26.         |
| Dr                                                                                | itter   | 216     | fon     | itt.    |        |       |      |      |       |                |
| Mb . und                                                                          | Ginfe   | hähun   | g ber   | Bief    | en.    |       |      |      |       |                |
| Mertmale ber Ertragefähigfeit ber Biefen                                          |         |         |         |         |        |       |      |      |       | 8. 27.         |
| Rohenhelchoffenheit                                                               | •       | •       | -       |         | -      | -     | -    | -    | -     | 8 00           |

| 172 S. S. 1860. St. X                                                                                                                                                                                                              | VI. Mr. 66,  | die In  | firulti | on ber | Romm     | HATE  | gur A | ploye | ung d. | Grun | beigent | hums | betr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|------|---------|------|-------|
| Lage und Geftaltung ber                                                                                                                                                                                                            | Riefen       |         |         |        |          |       |       |       |        |      |         |      | 29.   |
| Keuchtiofeiteuffanh .                                                                                                                                                                                                              | - 2016/611   |         | •       | •      | :        |       | •     | •     |        |      | •       | 8.   | 30    |
| Autterqualitat                                                                                                                                                                                                                     |              |         |         |        |          | Ĭ     |       |       |        |      |         | 8    | 31    |
| Babl ber Biefentlaffen                                                                                                                                                                                                             | : :          |         |         |        | ·        |       |       | •     |        |      |         | 8    | 39    |
| Reibenfolge ber Rlaffen                                                                                                                                                                                                            |              |         |         |        |          |       |       |       | ·      |      | · ·     | 8    | 33    |
| Bermanbtichaft ber Rlaff                                                                                                                                                                                                           | fen .        |         |         |        |          |       |       |       |        | - :  |         | 8.   | 34    |
| Lage und Gestaltung der Keuchigkeitspulland. Kutterqualität. Bahl der Wiesenschlassen Klassen Kerwandrichaft der Klassen Kerwandrichaft der Klassen Kerwandrichaft der Klassen Kerwandrichaft der Klassen Kernalfichtigung des Kut | Daupteigenfe | baften  | ber     | Biefe  | ntlaffen |       | •     | •     |        | •    |         | §.   | 35.   |
| - the same of the same                                                                                                                                                                                                             |              |         |         |        |          |       | ·     | •     | •      | •    | ٠       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                    |              |         |         |        | bíchni   |       |       |       |        |      |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 9(1          | * unb   | Ein     | cha gu | ng ber   | 183e  | iben. |       |        |      |         |      |       |
| Rlaffifitation ber gemeine                                                                                                                                                                                                         | en Beiben    |         |         |        |          |       |       |       |        |      |         | ğ.   | 37.   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |              | Œű      | nfte    | r 21   | bíchni   | itt.  |       |       |        |      |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Mb.          | .,      |         |        | ber E    |       |       |       |        |      |         |      |       |
| Begriff bes Balbbobens                                                                                                                                                                                                             |              |         |         |        |          |       |       |       |        |      |         |      | 20    |
| Grunblagen ber Berthee                                                                                                                                                                                                             | -            | •       | •       | •      | •        | ٠.    |       |       |        |      |         | 8.   | 38.   |
| Babl ber Rlaffen .                                                                                                                                                                                                                 |              | •       | •       | •      | •        | •     |       | •     | •      | •    |         | 8.   | 40    |
| Slaffifitationemertmale                                                                                                                                                                                                            | : :          | :       | :       | :      | :        | :     | :     | :     | :      |      | :       | 6.   | 41.   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |              |         |         |        |          |       |       |       |        |      | -       | •    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                    |              | Øe.     | фfte    | r A    | bfchni   | tt.   |       |       |        |      |         |      |       |
| ¥                                                                                                                                                                                                                                  | b. und Gin   | f dayu  | ng be   | r Tei  | he unt   | ani   | derer | Gewä  | ffer.  |      |         |      |       |
| Gintheilung ber Bemaffer                                                                                                                                                                                                           | ۲            |         |         |        |          |       |       |       |        |      |         |      | 42.   |
| Fifchteiche                                                                                                                                                                                                                        | · .          |         |         |        |          |       |       |       |        |      |         | ş.   | 43.   |
| Bifchteiche Zeiche, Die ju geregelter Riefenbe Gemaffer                                                                                                                                                                            | Bifcherei ni | cht ge  | eignet  | find   |          | ÷     |       |       |        |      |         | ş.   | 44.   |
| Bliegende Gewaffer .                                                                                                                                                                                                               |              |         | ٠       | ٠      | *        | ٠     | •     | ٠     | •      | •    |         | ş.   | 45.   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |              | Gie     | bent    | er T   | lbfdı    | iitt  |       |       |        |      |         |      |       |
| Allgeme                                                                                                                                                                                                                            | eine Beftim  | munge   | n für   | ₩6.    | und @    | infá  | dtung | ber   | Gebär  | nbe. |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                    |              | -       |         |        |          |       |       |       |        |      |         |      | 46.   |
| Grunhlage her Rerthter                                                                                                                                                                                                             | mittaluma    | •       | •       | •      | •        | •     | •     | •     | •      | •    | •       |      | 47.   |
| Sintheilung ber Bertheeri<br>Eintheilung ber Bohngel                                                                                                                                                                               | hinhe        | •       | •       | •      | •        | •     | •     | •     | •      | :    | •       |      | 48.   |
| Cintheilung ber Bohngel<br>Berfchiebenheit ber 26:                                                                                                                                                                                 | und Ginich   | suna    | :       | :      | :        | :     | :     | :     | :      | :    | :       |      | 49.   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |              |         |         |        |          |       |       |       |        |      |         | •    |       |
| -                                                                                                                                                                                                                                  |              |         |         |        | fchni    |       |       |       |        |      |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Berfal       | iren b  | ei bei  | Ap.    | und C    | einfe | hähun | g.    |        |      |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                    |              |         |         |        | eftimm   |       |       |       |        |      |         |      |       |
| Kommissare Ersorbernisse ber Kommis Geschästskreis der Oberko<br>Geschästskreis der Klassis<br>Geschästskreis der Einschästelliche Geschästliche Gtellung der<br>Geschästskreis der Ortske                                         |              |         |         |        |          |       |       |       |        |      |         | §.   | 50.   |
| Erforberniffe ber Rommi                                                                                                                                                                                                            | fare .       |         |         |        |          |       |       |       |        |      |         | §.   | 51.   |
| Gefcaftsfreis ber Dberto                                                                                                                                                                                                           | mmiffare     |         |         |        |          |       |       |       |        |      |         | Ş.   |       |
| Beidaftetreis ber Rlaffifi                                                                                                                                                                                                         | fation&fomn  | niffare |         |        |          |       |       |       |        |      |         | §.   |       |
| Beichafterreis ber Ginicha                                                                                                                                                                                                         | gungstomm    | iffare  | *       |        |          | ٠     |       |       |        |      |         | ş.   |       |
| Geschäftliche Stellung ber                                                                                                                                                                                                         | e Einschatzu | ngskor  | nmiffe  | re     |          | •     | - •   |       |        |      |         | 5.   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                    |              |         |         |        |          |       |       |       |        |      |         | ě.   |       |

# B. Befonbere Beftimmnnaen. I. Bei ben liegenben Grunbftuden. Gintheilung der Gefchäfte \$ 57. Beginn der Alassissfände \$ 58. Beleichung der Diebestesstände \$ 59. Ausstüdigen der Bodentlassen \$ 60. Auswahl der Musterstäde \$ 61. Ausnahl der Musterstäde \$ 63. Berücksichtigung außerorbentlicher Umstände \$ 63. Berücksichtigung außerorbentlicher Umstände \$ 64. Klassissitionsprototof \$ 65. Bernichfichtgung aupervorentlicher Umpanore \$ 65. Beginn der Einschädzung Berlahren dei der Einschädzung \$ 66. Berlichen der Einschädzung \$ 68. Fortschung \$ 69. Fortschung \$ 69. Fortschung \$ 70. Bezachung der ju Abzügen und Buschädzen Beraniassung gebenden Umpände Einrichaßening ber einfichabungstreitete \$ 73. Kontrole bre Einfichagungstommisser \$ 74. Koelssein ber Einfichagung \$ 75. Bezeinbigung ber Einfichagung \$ 76. Keinertrag Everchung \$ 77. Reinertragsfeinbeiten \$ 78. II. Bei ben Gebauben. II. Bei ben Gebäuben. Einichähungsberfabren \$.79. Cinichähungsberfedren \$.80. Borberettungsatreiten \$.81. Cinichtung ber Bergeichnisse \$.81. Cinichtung ber Bergeichnisse \$.82. Berfabern bei Bermiethungen mit Mobilien und Grundsstäden \$.83. Prafung ber Rupungsbergeichnisse Freiging err utgegegeserregmie (2008) der Musterquartiere (2008) der Musterquartiere (2008) des (2008) der Mustern (2008) der M

#### Meunter Abichnitt.

#### Beftimmungen über bas Dienftverbaltnis ber Rommiffare.

| Legitimation ber Rommiffare .           |         |         |        |       |     |  |  | §. 89. |
|-----------------------------------------|---------|---------|--------|-------|-----|--|--|--------|
| Aftenführung bes Dbertommiffars         |         |         |        |       |     |  |  | §. 90. |
| Regiftranbe bes Dbertommiffars          |         |         |        |       |     |  |  | §. 91. |
| Prototollführung bes Dbertommiffars     |         |         |        |       |     |  |  | §. 92. |
| Berfahren bei Berweigerung ter Unt      | erichri | ft      |        |       |     |  |  | §. 93. |
| Monatsberichte bes Dbertommiffars       |         | -0.     |        |       |     |  |  | §. 94. |
| Arbeitjournale ber Rlaffifitations : un | d Eir   | ιγαράξι | ingsfo | mmiff | are |  |  | §. 95. |
| Musjahlung ber Didten                   |         | 2       |        |       |     |  |  | §. 96. |
| Quittungen                              |         |         |        |       |     |  |  | 5. 97. |
| Diatenabzuge                            |         |         |        |       |     |  |  | §. 98. |

### 174 G. C. 1850. Ct. XVI. Rr. 65, bie Inftruction ber Rommiffare jur Abichabung b. Grundeigenthume betr.

| Befchwerbeführung gegen bie Ro   | mmiffa   | 24    |         |     |        |       |   |   |     | 8. 99.  |
|----------------------------------|----------|-------|---------|-----|--------|-------|---|---|-----|---------|
| Beimitorivelugtung gegen die 3co | mittelle | ile . |         | •   | · .    |       | • | • | ٠.  |         |
| Muffunbigung bes Dienftverhaltn  | illes a  | on e  | Seiten  | Det | Deerbe | porde |   |   |     | §. 100. |
| Dienftwibrigfeiten               |          |       |         |     |        |       |   |   | . 1 | §. 101. |
| Runbigung von Geiten ber Rom     | miffare  | 2     |         |     |        |       |   |   | . 1 | §. 102. |
| Beurlaubung ber Rommiffare       |          |       |         |     |        |       |   |   | . ! | §. 103. |
| Bonitirungsbezirte               |          |       |         |     |        |       |   |   | . 1 | 8. 104. |
| Bertbeilung ber Mluren           |          |       |         |     |        |       |   |   | . 1 | 6. 105. |
| Berhalten ber Rommiffare gegen   | bie &    | Bethe | iliater |     |        |       |   |   |     | 8. 106. |
| Ertbeilung von Abichriften       |          |       |         |     |        |       |   |   |     | 6. 107. |
| Wolontairs                       |          |       |         |     |        |       |   |   |     | 6. 108. |
| Roftengeltung                    |          |       | •       |     |        |       |   |   |     | 5. 109. |
| Leiftungen ber Betheiligten      |          |       |         |     |        |       |   |   |     | 6. 110. |
|                                  |          |       |         |     |        |       |   |   |     |         |

T.

# Rlaffifikation

für bie

# Ab- und Einschätzung

ber

Acterlandereien.

#### Erlauternbe Bemerfung.

In bie Stala A. fallen biejenigen Bobentlaffen, welche in ber Raffe, und in bie Stala B. biejenigen, welche in ber Trodenheit ihre Rachtheile haben.

Gefebfammlung 1850.

31

## Charafteriftif ber

| Rlaffe. | Stala.     | Benennungen.                                                                                               | Berhalten ber Krume und bes Untergrundes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.      | A.         | 1) Reicher, tiefer Ahonboben. 2) Rarich und Auenboben. 3) humubreicher Thonboben. 4) Thoniger Mergelboben. | Die mindestens 10 3oll tiese Aderkrume besteht aus reichem, tehligem, sehlersfeiem Thon mit einem bertachtlichen Amtheil von hummls, oft auch Kall. Sie ist meist steinert und lagert auf einem gleichartigen ober wenig abweichenen, zweiellen falle baltigen, jedenscalls aber die flodende Rasse genügend aufstagenden untergrunde. Der Boben dieser Klasse verlangt, besonders der geringerem Klasse der die besteht der State verlagen eine Teuter und vordener Bitterung, weil seine Bearbeitung in seuchter und trodener Bitterung, weil seine Bearbeitung in seuchten dagen durch das Arsteben an die Adertiche erschwert wird. Desteres und tiese Phügen ist der bemselben eben so nothwende gast durch die Besteht und tiese Phügen ist der bemselben eben so nothwendig als zurtäglich.                                  |
| и.      | <b>A</b> . | 1) Diefer, ichwerer Thonboben. 2) Sehr vermögenber Behms<br>boben.                                         | Die minbestens 8 30U tiese Krume besteht aus mäßig strengem Abon ober stat gebundernen Lehm und lagert auf einem war artvaren, aber vohen und mehr verschollenem Untergrunde. Die Bindigseit der erstem wird burch einen noch ziemlich bei des sie der ersten wird der den noch ziemlich bei der Soden ist gewöhnlich bunkelbrau, dunkelgrau, dunkelgib ober dunkeleit der Verbommt nach vorbergsgangener Mässe im trodenen Buslande leicht Risse, ist leicht verbattbar ohne zu verschlemmen und natirtisch seuch on deren Risse. Seine Bearbeitung ist besonders bei anhaltender Risse die eine Bearbeitung ist besonders bei anhaltender Rässe der im Barbeitung ist besonders bei anhaltender Rässe und Buslender der der eine Bradeitung ist besonders bei anhaltender Rösse und Buslender der der der der der der der der der |
| Ш.      | A.         | 1) Ralfgrunbiger Lehmboben,<br>2) feuchter, fcuttiger Lehmboben.                                           | Die minbestens 6 30ll tiefe Krume besteht aus sandhaltigem, oft steinigem Eehm von schüttiger Beschänfenbeit und lagert auf einem seletvöllen, meist undwurchassenden, balt aus gesten, odere artiger Eehm, bald als weißgrauer oder grunslicher Abonschuffen, werd und bald als versistensten Untergunde. Bei anhaltendem Regen wird der Boden diese Klasse übersättigt und fiest band beräufig und weistenaber ohne wie die vordtregedende Alasse aufzureißen und eine Kruste zu biden. Er leidet an Schwisselfen und Bassischaften und gesten is diem Bussischen und zu besteht und zu der die fleche und freihangen glangende Flecke. Die Bescheitung sich und für sich vorniger schweierig, aber gedemmt durch das spätere Auskrochen und vermecht durch die wegen ber Alasse nochten und ber eine der der der                 |
| IV.     | A.         | 1) Magerer, burftiger Ehonboben.<br>2) Strenger, trager Lehmboben.                                         | Die nicht unter 5 Boll tiefe Aderfrume besteht aus magrem, wenig burch humus und Ralf gemilbertem Thon ober Lehm von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Acterflaffen.

| Lage.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bufagenbe Gemachfe.                                                                                                                                                    | 1 Unterklaffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diefer Boben fommt meist in Riederungen, Zhalgrunden und troden gelegten Teichen vor und hat in ber Regel eine horizontale ober sanft geneigte Cage.                                                                                                                      | Gebeihlich für alle Früchte,<br>besonders lohnend für Weihen<br>und Dandelsgewächse.                                                                                   | Die Unterflaffe I. A. fommt in Anfah, wenn: 1) die Aderfrume weniger bumos und madrig, 2) der Untergund nicht vollfommen durchieffig, 3) die Lage gegen ichabliche Ueberfluthungen nicht immer gefichert, ober 4) ber Abgu ber Zagewasser burch bie Gestaltung ber Dberflache zuweilen ober bauernd behindert ift. |
| Dieser Boben tommt nicht<br>nur in Rieberungen, sondern<br>auch in diglichen Logen, so-<br>wie in dobgen als Product<br>ber Berwitterung vor und<br>hat ie nach viesen sogn ein-<br>horigentale oder wellensormige<br>nach verschiebenen Seiten ge-<br>neigte Oberfläche. | alle außere Merkmale eines entsprechenden Beigenbodens trägt, so ift er doch oft mehr gu Ausbildung des Strobes, als der Korner geeignet. Im Sommerfelbe behauptet ber | 3) bie Lage vollig eben ober geschloffen ift, ober 4) bie Abbachung 10 Grab überschreitet.                                                                                                                                                                                                                         |
| Diefer Boben findet fich meift<br>in niedern Lagen und in<br>Senkungen an Bergen, welche<br>Gallen und Schwichfellen zu<br>Zage fordern. Abhängigkett,<br>warme Lage und freier Luft-<br>zug find ihm fehr zuträglich.                                                    | Calamitaten unterworfen. 3weijahrige Gemache wintern leicht aus und für bie Berfte muß ber Boben mehr ausge- fucht werben, als für Beihen.                             | 1) bie Aderfrume febr ftenigt,<br>2) ber Untergrund febr verfittet,<br>3) bie Lage ju Ableitung ber Schwisstellen und Baf-<br>fergallen weniger gerignet ift, ober<br>4) bie Abbachung 10 Grab übersteigt.                                                                                                         |
| Die erfte Bebingung fur bie gage ift Abhangigkeit, behufs                                                                                                                                                                                                                 | Der hafer bilbet bie haupt-<br>frucht; ber Beigen verlang                                                                                                              | Die Unterflaffe IV. A. fommt in Anfah, wenn:<br>t 1) die Aderfrume noch magrer und burftiger,<br>31 *                                                                                                                                                                                                              |

## Charafteriftit ber

| Klaffe. | Stala. | Benennungen.                                                                                                  | Berhalten ber Krume und bes Adergrundes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                               | blaster, weißgrauer ober ins Fablgeibe übergehender Farbe. Der Untergrund ift rob und undurchlassend verbalt sich im trocknen Zustande wie Ziegelerde und characterister diese Bodenkasse unsassen auf in der Artike eine Siegelerde und characterister beste Bodenkasse der in alsen Zustande zeit bei der Weische der weisgange Ereicie. Im nassen Zustande zeit bei er Boden große Weischbeit und Aledrigetig in trocknen dagen abeb, wiederspenfigtes Berbatten. Bei trocknen Tossen passen aber in eines gebendern bei er den Auftieren unterworfen. Eingesprengte, meist sich die Steine von schieftiger Struktur mitdern einem gedundern Zustand und für Kallbangung ist er sehr aufbern einem gedundern Zustand und für Kallbangung ist er sehr meistern gedundern Zustanden und für Kallbangung ist er sehr der gedungen gegen die Risse inn sich generen Ackrebete. Selft das fraitigste Eggen erfest selten das östere Pflägen und der gebrigen Bare sit in der Weisers weiche selten die mathende Weiserung gegebrigen Gare ist in der Weisersung aber gebrigen Gare ist in der Weisersung aus der in der Leicht vereiauennden Hackfurche ebenso nothwendig, als die Anwendung ichwerer Eggen und Walzen is der er Bedandung in der er Eggen und Walzen in der Eestandung. |
| v.      | Α.     | 1) Feuchter, humoser Sanbboben. 2) Bermögenber lehmiger Sanbboben.                                            | Dieser Boben gebört troh seines in der Krume vorherrschenden Sandschaltes in die Tala A., woil er seine Rachtbeile in der Mässe des Beschaltes in der Besch der Kolfe den Besch der Kolfe den beschet aus einem studieden nicht einem studieden Ander der seine stellt der Besch der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VI.     | A.     | 1) Ariger, naffalter Thonboben. 2) Saber, katter Lehmboben. 3) Schluff., Moor, und Lorfboben. 4) Lettenboben. | burftigem, meift fleinigem Thon, beffen magere, lettige Beichaffen-<br>beit theils von bem Uebergewichte ber Riefeierbe, theils von bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Aderflaffen.

| Bufagenbe Gemachfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unterflaffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buftanb. Roggen ift unficher,                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gemengt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Roggen, Haibekorn und Hafer<br>find Pauptfrüchte. Wegen<br>Unsicherbeit des Alee's wird<br>für denselben meist Spörgel<br>gedaut. Kartoffein sind state-<br>baltiger und wohlschmederals<br>auf anderem Boben und<br>erhöhen den Ertrag besselben<br>vorzugsweise. Sewöhnliche<br>Unkfauter sind Dueden und<br>Debrich. | Die Unterflaffe V. A. tommt in Ansach, wenn:  1) ber Untergrund weißen foluffigen Sand zeigt, 2) die gang ebene ober geschlossene Bage ben Abgug der Reuchtigeter indit gefatter, ober 3) die Bersauerung bes Bobens augensallig wirb.                                                                                                                                 |
| Beigen und hafer erträglich,<br>Roggen mißlich, Gerfte und<br>Erbfen unguläsig.                                                                                                                                                                                                                                         | Die Unterklaffe VI. A. fommt in Anfat, wenn:  1) ber Untergund gang unarbar ober febr fiefig, 2) die Lage eben, geschlossen ober burch nachtheiligt Ungebungen beeinträchtigt iff. 3) Baffergallen von geoberem Umfange bervortreten, 4) Behaftungen von große Steine vortommen unt die Derfläche fcmäller.                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | frische Dungung und traftigen Juffand. Roggen ist unsider, Gerfte noch misticher. Die Geneigtbeit jum Berafen und Kuffetren wird auch für Danbeles und Futtergemöchse leicht erberbeilich. Techpe im Roggen und Tollforn im Darfer sind Dauptfrichet. Wegen und Laufter ind Dauptfrichet. Wegen Unsiderbeit des Atec's wird für der der der der der der der der der de |

## Charafteriftif ber

| Klaffe. | Stala. | Benennungen.                                                                            | Berhalten ber Krume und bes Adergrundes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,-      |        |                                                                                         | und alle die Eigenschaften verrath, welche man mit dem Ausbrude "Schuffig" bezeichnet. Seine Farbe ist gewöhnlich weißgarau, blaulidweiß, gelbich, zuweilen schwafzlich, oder, wenn er viel Eftentpelie enthält, völblich. In diese Klasse zehort auch der fiesige, vertitete, naßgecinbige, eineschaftige Lehn, und der faure, kalte Moor- und Torfaber. Die Bearbeitung ist nur der geingeen Tiefe halber etwas weiger schwierig, als bei ber Klasse IV. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| L       | В.     | 1) Sehr tiefer, milber, warmer Behmboben. 2) Dumofer, reicher Lehmboben.                | Die minbestens 10 Joll tiefe Ackertrume besteht aus reichem, bumofem, steinfreiem, oft kalthaligem Eedm und lagert auf gleiche artigem, bindaglich werdigenben Untergrunde. Der laum dem merborer Candyghalt gielet die Moden in wörmerer, stätigende Perspatien und unterscheicht ihn von bem dem komfen Tonne durch oll die Gerek Grifge, weiches ihn vohlicht, die Fraudigseit sowhob burchyaligen, als angabaten. Seine Jave ihr bedausig und wie der dum der Schen sich sie in eine Jave ihr bedausig und wie der dum Erhalt fich die ihre mit den deligit de eine Mississen, ohne gulammengebudt wie jener, seste Salten bilbet.  Die Bearbeitung fil nicht sphiesie, nur felten durch die Wisterung gestört und gestatte die Anwendung leichter Eggen und Wadigt. |
| П.      | В.     | 1) Diefer , fanbhattiger Behm-<br>boben.<br>2) Bermögenber , falthattiger<br>Behmboben. | Die nicht unter 6 30ll tiefe Ackterkume besteht aus wormem, frestigene, samd guneilen allbaligem Ledm, ill est mit Neinen bernengt und vuht auf einem, nach Massgade ber größeren oder geringeren Bindung mehr anhaltenben oder deringeren Bindung mehr anhaltenben oder deringeren Bindung mehr anhaltenben oder durch eine Massgade der der der der der der der der der d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| III.    | В.     | Sanbhaltiger Lehmboben mit fehlerhaftem Untergrunde.                                    | Diefer oft vorkommende Boben hat die haupteigenschaften ber vorbrigebenden Masse, ill jedoch mit mehr Steinen vermengt und unterfleibet fich von bereitben burd einen fehferbaftern Untergrund, defin einstells auf bas Berbalten und ben Ertrag ihm eine felbsschaften auf bas Berbalten und ben Ertrag ihm eine felbsschaftenberge Malfe sichen. In ber Regel tritt bie wechselnde Beschaftenheit der obern Schicht schon bei 6 bis 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Acterflaffen.

| Lage.                                                                                                                                                                                              | Busagende Gewächse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unterflaffen.                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diefer Boben verträgt wegen feiner Ziefe und Gleichartige feit alle, felbft ungunftige Lagen.                                                                                                      | Diefer Boben zeigt fich er-<br>giebig für alle Kruchte. Er<br>tragt Beiten nach S abren<br>mit genügendem Erfolge, Rog-<br>gen vorzuglich und Berfte am<br>Ausgezeichneften. Das Ge-<br>traibe lagert fich trog bes be-<br>beutenden. Ertopetrags                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1) die Ackerkrume weniger durch Jumus ober Kalf ge-<br>milbert ift, 2) ber Sandgehalt vorherrichenber und fublbarer wirb, 3) die Ackerkrume nicht über 8 30ll beträgt, ober 4) die Abbachung 10 Grab überfleigt.                         |
| Diefer Boben finbet fich in allen Bagen und verträgt alle.                                                                                                                                         | selfen, giebt mehlreichere Kri-<br>ner und zwar weniger ertem<br>ergiebige, aber beiho sichere<br>Ernbten. Grwöhniche Un-<br>kräuter sind wilber Mohn,<br>Dundskamite und Achrein-<br>Der Roggen bilder im Win-<br>terfelde die Jauptfrucht,<br>Commt bastelbst gut durch ben<br>Binter, bestodt sich fich flact,<br>draucht wenig Gaanen, nochsh<br>bicht und lang ins Errob und<br>höuttet gut. Die Gerste tbeit<br>mit dem haften ber Sommers. hällen und Butterge<br>vächse gebeiben gut und sicher,<br>Kartossen vorzäglich. |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Diefer Boben wird meist in wel-<br>tenformigen Lagen angetroffen.<br>Seine Anforberungen an die<br>Lage richten sich nach der mehr<br>tehnigen ober sandigen Be-<br>schaffenheit des Untergrundes, | Der Roggen ift als Haupt-<br>frucht zu betrachten. Weigen<br>und Gerfte treten im Andeu-<br>verbaltniffe gegen bie vorige<br>Klaffe gurudt. Antoffeln find<br>ibhnenb. Juweilen wirb schon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Die Unterklasse III. B. tommt in Ansah, wenn: 1) die Aderkrume magrer und weniger fraftig, 2) der Untergrund von sehr durchlassender Beschaffen-<br>beit ift, 3) Sandhorste und Schrintstellen in noch größerer<br>Ausbehnung auftreten, |

## Charafteriftif ber

| Rlaffe. | Stala. | Benennungen.                                                              | Berhalten ber Rrume und bes Adergrundes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV.     | В.     | 1) Lehmiger Sanbboben. 2) Leichter , thatiger Sanbboben.                  | 30l Aiefe ein und geht dann entweder in steinigen Behm, oder in Sand über. In beiden Fällen ist er weniger jur Recticsung der Ackertrume und Erdaltung einer gleichmäßigen Fruchfigker geeignet und bebablt weniger sicher im Ertrage. Die Brardeitung ist leide und nur die Beimengung von Steinen untergrunde, berunfacht eine gofbere Abnuhung der Wertzeuge. Die nicht unter 5 Boll tiese Ackertrume besteht aus einem lehmigen Sand, der auf einem mehr durchalssenden der habetenden Untergrunder und. Eine Beimengung von Rieseln und                                                                                                     |
| 1       | 6      | -                                                                         | andern Steinen ift biefem Boben eigenhömnlich; sehr leicht wirte<br>rin Kolge der feinen Gestaltung ber Sendes im Krübjabr<br>und nach fruchter Witterung für lehniger gehalten, als er iht<br>und behhalb böhr gestellt, als er verbeint. Gbaratteristisch ist<br>feine Reigung zum Austrocknen. Die Bearbeitung ist leiche und<br>wegen Erdaltung der Fauchtgietet möglich beschaftlich bei<br>menem Erdaltung der Fauchtgietet möglich beschaftlich                                                                                                                                                                                           |
| v.      | В.     | 1) Kalfgründiger Sandboben.<br>2) Leichter Moorboben.                     | Die beiben nebengenannten Bodenerten find zwar von ver- chiebenne Beichaffenbeit, fallen aber begiglich ihrer Aufturbe- bingungen und Ertragsverbaltnisse in eine Klasse. Die Arnume veb Altgründigen Sandbodens ist meist nur we- nige Boll sief und besteht aus einem lossen Sind weite nur toben, mit rossenschen Streisen burchgogenen, mit Rasen und Drifteinen vermengten und zur Berteitung der Krume vollig un- geeignetem Untergrunde rubet. Sehr hauss sinder und Boden mit Mergal gemischt und aus Auftkeingeröte rubend vor. Er zeigt sich dann gelblich braun und frümlich, verster aber durch kroft und bullt allen Jussenmenbana. |
|         |        |                                                                           | Die Krume des Moorbobens ift liefer, aber von losen Ge-<br>füge, vom Binde leicht bewegt, vom Fosse leicht gedoben unt<br>trob ber Arodenheit im Untergumde, zwoellen verslauer.<br>Die Bearbeitung ist wegen geringer Tiefe und loser Beschaft<br>schneit leicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VI.     | В.     | 1) Gerobinlicher Canbboben.<br>2) Steiniger Canbboben.                    | jenbeit tetat. Die selten über 4 Boll tiese Ackerkrume ruht auf einem burch, lässigen, theils aus Sand oder Aies, theils aus Kallsteingeschieberhenen Untergaunde. Sie zeigt nur im seuchen Bushand noch etwas Bindung, läßt sich aber im trockrem schon nich mehr in der Jand ballen, sondern gest groblörnig auseinander. In der Regel sie der weißigeld, oder, wenn sie von interem Todtiegenden berührt, roth. Die Bescheitung ilt gering und leicht.                                                                                                                                                                                        |
| VII.    | В.     | 1) Armer Sanbboben.<br>2) Riebboben.<br>3) Flugboben.<br>4) Zauber Boben. | Der gering Schalt biefes in verschiebenen Gestalten austreten<br>ben, aus Grand, Ries, Steingerble ober taubem Zorf um<br>Moor bestehenben Bedens, vergätet bei der Ummöglichstei eine<br>Berbesserung durch Bertiefung der Ackritume, eine reguläre Be-<br>arbeitung nicht mehr. Er grudeht als Ackriand nur noch einer<br>Reinertrag, venn er als Weide benuht, dann und wann umge-<br>broden und auf gut Glidd mit Roggen bestellt wird.<br>Die Bearbeitung ist sehr gering.                                                                                                                                                                  |

### Mderfloffen.

| Lage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bufagende Gewächfe.                                                                                                                                                                                                      | Unterflaffen.                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sporgel ftatt bes Rice's ges baut.                                                                                                                                                                                       | 4) bie fübliche ober öftliche Lage bas Austrodnen be gunftigt, ober 5) bie Abbachung 10 Grab übersteigt.                                                                                                  |
| Diefer Boben wird in größere Ausbehnung meist in höhern Gegenden ober in niederen vorzugsweise ba gefunden, wo hügelartige Erhöhungen ber Dberstäche und Horste vorhanzben find. Hortgontale Lage sagt                                                                                                                                                                  | net. Gerfte und Sulfenfruchte verlangen feuchte Witterung. Kartoffeln gebeiben vorzüglich, bagegen giebt ber Klee felten mehr ale einen Schnitt und wird in bobeen Gegenben meift burch                                  | Die Unterftasse IV. B. fommt in Ansah, wenn: 1) die Aderfrume gröber und grandiger, 2) die Lage bem Austrocknen sehr unterworfen ift, ober 3) die Abbachung 19 Grad übersteigt.                           |
| ibm wegen feiner Reigung gum Mustrodnen am Meisten zu. Diese Bobenarten sinden zu. Diese Bobenarten sinden zich meist in höhren Gegenden und beanspruchen eine möglich geschützte und horigoniale Lage.                                                                                                                                                                 | berrichen Quedenu Bebrichvor. Das Bintergetraibe erforbert                                                                                                                                                               | Die Unterklasse V. B. kommt in Ansah, wenn: 1) die Aderkrume beim Sanbboben mit sehr vie Steinen vermengt, 2) ber Untergrund beim Moorboben sehr versauert ift, ober 3) die Abbachung 10 Grab übersteigt. |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |
| 0 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
| Diefer Boben wird meift in<br>höheren Gebirgsgegenden ge-<br>gefunden. In tiefern Sagen<br>fommt er nur ausnahmsweise<br>und in geringer Ausbehnung<br>or. Iebe Bage, die bem<br>ichnellen Austrodnen entgegen-<br>wirtl, ift die vortheitigkaftere jei-<br>de, wo entgegengesette Um-<br>kände flattfinden, namentlich<br>Brurmwinde antressen, die<br>nachtheiligere. | und Kartoffeln vertreten ben Futterbau. Der geringe Ertogbertrag mig burch bie Rube bes Bodens unterflügt und erfest werden. Bodsbart, Haibertraut, Kabenpfotchen und Maufedhyren find von herrichebeund flark wuchernbe | Die Unterabtheilung VI. B. fommt in Anfah, wenn: 1) die Adertrume febr lofe und flugbobenartig, 2) tie gage ben Sturmwinden febr ausgelet, ober 3) die Abdachung febr fteil ift.                          |
| Diefe Bobenarten finden fich in<br>verichtebener, meift bober Lage, vor,<br>3hre Anforderungen an felbige find<br>glemlich gleichgutitg nub nur in<br>Bezug auf den Roggenban, benen<br>ber vorigen Klaffe entiprechend.                                                                                                                                                | Unfrauter. Roggen und Weibe find bie einzigen Rugungen.                                                                                                                                                                  | Vacat.                                                                                                                                                                                                    |
| Befehfammlung 1850.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | 32                                                                                                                                                                                                        |

## Bufammenftellung

ber normalen Reinertrage ber Aderflaffen.

| 99 1                                                                                | Bemeiner Beibe: Berth. | the.                 | Nach bem Ber             | Stalen. | Nach ben |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------|----------|
| Bemerfungen.                                                                        | Einheiten<br>a 100 og. |                      |                          |         | Klaffen. |
| orftehenbe, pr. 1 Ader A<br>fches Maas ausgeworfene 2                               | 20.                    | 82.<br>80.}          | { Saupt: } I. A.         | 82.     | I. A.    |
| ge grunben fich auf einen valen Buftand im innerften<br>ngebegirte. In felbigen     | 15.                    | 78.}<br>71.}         | { Saupts } I. B.         | 65.     | H. A.    |
| gefenlich ftatthafte Ab                                                             | 13.                    | 65.)<br>64.}         | { Saupt: } II. A.        | 42.     | III, A.  |
| für bie landwirthschaftli<br>erbegebaube enthalten , w<br>ach einer weitern Abschat | 10.                    | 63.)<br>59.}         | { Saupts Unters } II. B. | 33.     | IV. A.   |
| unterliegen.<br>e Reinertrage fur ben geme<br>ewerth von hutungen, Er               | 8.                     | 54. <sub>45.</sub> } | { Saupts } III. B.       | 19.     | V. A.    |
| ehben tommen in Unfat, r<br>bie Beftimmung 6. 10 si<br>Ausfuhrungeverordnung        | 8.                     | 42.)<br>37.}         | Saupt: } III. A.         | 5.      | VI. A.   |
| September 1850 Plat gre                                                             | 7.                     | 33.)<br>32.}         | { Saupts } IV. A.        | 79.     | I. B.    |
|                                                                                     | 5.                     | 31.)<br>25.}         | { Haupts } IV. B.        | 63.     | И. В.    |
|                                                                                     | 4.                     | 18.)                 | { Haupt: } V. A.         | 54.     | Ш. В.    |
|                                                                                     | 4.                     | 13.)<br>10.}         | { Haupt: } V. B.         | 31.     | IV. B.   |
|                                                                                     | 2.                     | 7.}<br>6.}           | { Haupt: } VI. B.        | 13.     | V. В.    |
|                                                                                     | 2.                     | 5.}<br>3.}           | Saupts VI. A.            | 7.      | VI. B.   |
|                                                                                     | 1.                     | 2.                   | Saupt: VII. B.           | 2.      | П. В.    |

## II.

# Rlaffification

fur bie

# Ab- und Einschätzung

ber

Biefen.

### Charafteriftit

| Klaffe. | Benennungen.                                    | Bobenbeschaffenheit.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mähbarfeit<br>und<br>Futterflaffe. | Lage.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J.      | miefen.                                         | Humofer Thon , und Lehmboben ; tief<br>und loder aushaltenb ; fleinfrei und,<br>ohne Sauetn in der untern Schicht.                                                                                                                                                                      |                                    | An Stromen, Stuffen ober Bachen, welche fie gewohnlich im Fruhjahre ficher, im Sommer felten nachteilig überichwemmen. Die Oberflache ift eben und rein.                                                                                                                         |
|         |                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11.     | gang fehlerfreie Mu-                            | Guter Thon, und Lehmboben, jedoch nicht so ties und loder aushaltend, wie bei der Alasse 1. Genvad eigen gelagert oder loderen, je nachben und Lehm, oder Sand und Woorerbe mehr vorhereschen, jedentalls aber seit vom Bestenn und in der Rogel ohne Gienthalte in der untern Schiebt. | halb 1. und<br>halb 2. Klaffe.     | An Strömen, Riuffen und Adden, ohne ficbere Boraussegung ber jahrlich wiederrechten Ueberschweamungen. Die Derfliche ift vonliger ausgeglichen und beshalb ber Befruchtung thelivorije entgogen; jedenfalls aber ohne Bertifungen, in benne nich fauerbes Waffer ansammeln fann. |
| m.      | Kehlerfreie Felb u.<br>Thalwiesen.              | Sumofer Lebmboben von brauter garbung, beffen fanbige Beftanbtheile ibm ein mehr lodtee ale fefte Berighten, Die untere Schiftet ib von einer genagend burchlaffenben unt anhaltenben Beschaffenheit.                                                                                   | burchgangig<br>1. Rlaffe.          | Sorigontal ober sanft geneigt in freien<br>Thalern und Grunden, an Bachen,<br>Beibern und Gehöften, von welchen<br>bies Wiesen Jugang erfatten.<br>Die Oberfläche ift eben ohne Su-<br>gel und Bertiefungen.                                                                     |
| IV.     | Fehferhafte Rieberunge., Strom . u. Stugwiefen. | Muenboden von lehmiger Beschaffen, beit und maßigem Sumusgebalt. Der Untergrund ift ftrenger und verschlösser als bie ober Schich und selten gang frei von Sauren und flodenber Raffe.                                                                                                  | halb 2. unt                        | uber bem Ripeau bes Bafferipiegele                                                                                                                                                                                                                                               |

## der 29 fefen.

| Feuchtigfeiteguftanb.                                                                                                                                                                                                                                   | Borherrschen                                                                                                                                                                                                                                                                                         | de Gewächse.                                                                                                                                                                                                                          | Unterflaffen.                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audreichend burch naturifide<br>Bewäfferung, tiefe Lage und<br>Mächightte bed Bubens<br>Durch Tiefe und Loderfeit<br>gegen flodende Ruffe gefichert.                                                                                                    | Steinslee. Henigstee. Henigstee. Henigstee. Blatterbse. Blatterbse. Blatterbse. Blatterbse. Blictenslee. Blictenslee. Blictenslee. Blictenslee. Blictenslee. Blictenslee. Blictenslee. Henigstee. | Trifolium melilotus.  - hybridum- pratense, alipeatre. Lathyrus pratensis. Vicia cracca. Sanguisorba officinalis. Achillea millefolium. Carum carvi. Alopecurus pratensis. Poa pratensis. Foa pratensis. Holcus lanatus. Briza media. | Die Unterflasse bommt in Ansatz, wenn:  1) der Boden weniger hummöreich, 2) die Uederschwemmung weniger<br>frinchtort, und 3, die periodische Uederschwemmung<br>undestimmter ift.                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | weniger verberrichend un<br>Bafferschwingel.<br>Wiefenfahrich.<br>Wiefenschwingel.                                                                                                                                                                                                                   | nten Gewächfe erscheinen<br>d gemengt mit:<br>Festuca fluitans:<br>Polygommu bistorta.<br>Festuca pratensis.                                                                                                                          | Die Unterflasse fommt in Ansas, wenn:  1) bie obere Schicht weniger tie und loder,  2) ber Untergrund weniger burchassend und eine burden und  3) bie Lage gegen nachtbeliga leberfluthungen nicht vollkandig gestädert ist.                     |
| Bunftige Belegenheit jut Bemafferung aus Baben<br>und Quellen und unterftügt burch Juflug von höhen,<br>Felbern und Wegen.                                                                                                                              | Reben ben Gemachfen be-<br>Beiche Erespe.<br>Anaulgras.                                                                                                                                                                                                                                              | Rlaffe I. crideinen nod:<br>Bromus mollis.<br>Daktylis glomerata.<br>Lolium perenua.<br>Thymus serpyllum.<br>Origanum vulgare.<br>Daucus carota.<br>Pastinaca sativa.                                                                 | Die Unterflaffe fommt in Ansah, wenn.  1) won ben nabeliegenden Festern bei Regengusten zuweilen Rant beradgeschwermt wird, bei ber Jugang von weniger ab, baster Selchasfiniett, und bie Beradjerung nicht under hindere oder auserleichen fil. |
| Die Ungleichheit ber Der-<br>flache ift bie Urfache, bas<br>bie itiefen Stellen an ver-<br>haltener Fruchtigfeit leiben,<br>mahrenb es ben bobern baran<br>mangelt. Bewafferung ift<br>wegen Schwierigfeit ber Ent-<br>währetung selten anwenb-<br>bar. | ber Rlaffe II gulept gen<br>Bu ihnen gefellen f<br>Rogrartiges Glanggras<br>Gemeines Riebgras.<br>Rnabenfraut.<br>Butterblume.                                                                                                                                                                       | annten häufiger.                                                                                                                                                                                                                      | Die Unterflaffe fommt in Ansah, wenn<br>1) bie Gisentseile in ber unter-<br>Gidiok feb servoerteten,<br>2) bie Obersläche sehr uneben und<br>3) eine Ableitung der Fruchtigkei<br>in ben triefen Seusen sah<br>nicht möglich ist.                |

#### Charafterifii?

| Rlaffe. | Benennungen.                                      | Bobenbeichaffenheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mahbarfeit<br>unb<br>Futterflaffe.          | Lage.                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v.      | Gute Belb . u. Thal-<br>wiefen.                   | Guter Lehmboben mit größerem Sand-<br>gehalte als Alaffe III. und einem,<br>oft mit Seinen vermengten Unter-<br>grunder, besien burchlassenden Beschaf-<br>fenheit benselben bei höherer Lage<br>jum Austrodnen geneigt macht.                                                                                      | Zweischürig u.<br>durchgängig<br>2. Klaffe. | Sorijontal, fanft abhångig ober mul-<br>benformig in Sentungen weischen Bel-<br>ben an Beinben Solzen. Des<br>Sege unterfligt bie Geneigifielt bes<br>Bobens jum Austrochnen.  |
|         | 100                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 190                                         |                                                                                                                                                                                |
| VI.     | Mittelmäßige Felb-<br>u. Thalwiefen.              | Bebundener seigelagerter Lehmboben, welcher sich nicht murbe, sondern edig bricht, bem ganglichen Ausbrechten lange wierelicht, dann aber sieh battet, dieres aber, besonders in naffen Jahren burch flodende Feuchtigsteit leibet.                                                                                 | halb 2. und<br>halb 3. Rlaffe.              | 3wifchen und an Felbern und Sol.<br>gern; meift horigontal ober fanft ge-<br>neigt. Die Oberfläche ift uneben und<br>bie tiefen Stellen find fauer.                            |
| VII.    | Gute Berg - unb<br>Sobewiefen.                    | Sandhaltiger, juweilen gebundener<br>Lehmboben von geringer Tiefe und<br>wegen der hohen Lage bem Austrod-<br>nen durch Wind und Sonne felcht<br>unterworfen.                                                                                                                                                       | durchgangig<br>2. Rlaffe.                   | An gelbern und Solgern meift ab<br>hangig und nur feiten jur Bewäffer<br>rung getigen.<br>Die Oberfläche ift eben.                                                             |
| VIII.   | Quellige Feld und<br>Thalwiesen. Moor-<br>wiesen. | Mooriger schwammiger Boben, bet<br>auf einem Untergrunde von Tors obet<br>einenschüftigem Ibon lagert.<br>Die obere Schicht ist an und<br>sich von 101em Gesiger, aber sellen<br>weise von zu Tage sommenden Quelen<br>baß das Befahren der Wiese schwammig, der<br>baß das Befahren der Wiese schwie-<br>tig wird. | britte und 4 vierte Rlaffe.                 | Meift tief und ohne genügenden Ab-<br>fluß. Die Oberfläche ift uneben und<br>bie fauern Seitlen echeischen wielfach<br>Graben und andere Bortehrungen<br>jum Abzuge der Raffe. |

## ber Biefen.

| Feuchtigleiteguftanb.                                                                                                                                                           | Borherrfo                                                                                                                                   | henbe Gemachfe.                                                                                                                                                                        | Unterflaffen.                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bebingt von der herabise-<br>benden Keuchtigleit des an-<br>liegenden Ackreindes und<br>von Bachwaffer, das den<br>Untergrund tränft und ihrif-<br>weise Berieselung gestattet. | bem aber treten noch                                                                                                                        | Diefer Rlane noch por. außer.                                                                                                                                                          | DieUnterslaffe fommt in Anjas, wenn. 1) ber Boben fteiniger, 2) ber Untergrund burchlaffenber und 3) ber Zugang weniger gefichert ift.                                                                    |
| Ratürlich feucht und burch<br>Quellen, die beim Aderlande<br>als Schwisskellen erscheinen,<br>nicht immer aum Vortheile<br>des Graswuchses unterflüht.                          | Die Gemachfe ber Rauf; bie bei Rlaffe bie Regel, jeboch trete<br>Biefenbahnenfamm.<br>Beitlofe.<br>Segogras.<br>Sauerampfer.<br>Kreugblume. | laffe III. treten (don felten<br>IV. gulebt genannten bilben<br>n fdon bingu:<br>Rhinanthus cristagalli.<br>Colchicum autumnale.<br>Carex.<br>Rumex acctosa.<br>Polygala.              | Die Unterflaffe fommt in Anfah, wenn:<br>1) quellige faure Stellen vorhanden<br>find,<br>2) ber Jugang falt und wenig nahr-<br>haft ift und<br>3) bie Lage bie Ableitung ber Feuch-<br>tigfeit erfchwert. |
| ien so lange, als bas Gras<br>auf ber Wiefe fleht. Rach<br>hinwegnahme beffelben ver-<br>rodnet er gewöhnlich so,                                                               | Beiğllee.<br>Steinflee.<br>Wegebreit,<br>Thymian.<br>Schaafgarbe.<br>Himmelfclüffel.<br>Wilber Anis.                                        | Trifolium alpestre. Trifolium repens. Melilotus officinalis. Plantago. Thymus serpillum. Achillea millefolium. Primula veris. Pimpinella saxifraga.                                    | Die Unterflaffe fommt in Anfah, wenn: 1) ber Boben fanbiger, 2) Jugang gar nicht vorhanben und 3) bie Beidaffenheit bee guttere nicht burchgangig jur 2. Rlaffe gu rechnen ift.                           |
|                                                                                                                                                                                 | Steinpimpinelle. }<br>Enzian.                                                                                                               | Gentiana.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
| umpfig, bemohngeachtet aber<br>et trodner Witterung, der<br>ofen Beschaffenheit der obern<br>Schicht halber, leicht an<br>Dürre leibend, besonders<br>benn Torf und Moor den    | machie findet fich auch b                                                                                                                   | Riaffe VI. genannten Ge-<br>ier, aber mit Woofen, Rieb.,<br>ern gemiicht. Eigenishimlich<br>Menyanthes trifoliata.<br>Eriophorum polysta-<br>chion.<br>Rumex aquaticus.<br>Thalictrum. | Die Unterflaffe fommt in Anfah, wenn:  1) bie Lage gang geichloffen, baber 2) tie Beuchingteit gar nicht abzur leiten und 3) bad Futter icon jur Salfte ber 4. Riaffe angehort.                           |

### Charatteriftit

| Klaffe. | Benennungen.                        | Bobenbeschaffenheit.                                                                                             | Mahbarfeit<br>und<br>Futterflaffe. | Lage.                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IX.     | Magre Felb = und<br>Balbwiefen.     | Durftiger, magrer, lehmiger Sand-<br>boben von geringer Tiefe und lodtem,<br>burchlaffenbem Untergrunde.         | rig, burchgan-                     | In Senfungen von Felbern, beren geringe Gute wenig Zugang gewährt, ober in Walbungen, wo ein Juffuh in ber Regel gar nicht flatisinbet. Die Oberfläche ift meift uneben und huglich. |
|         |                                     |                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                      |
| х.      | Schlechte faltgrun-<br>bige Biefen. | Seichter Thon und Lehmboben mit<br>faltgrundigem undurchlaffenbem Un-<br>tergrunde und reich an Gifentheilen.    | Einfcurig,<br>burchgangig          | Meift tief und wegen horizontaler Lage an flodenber Raffe leibenb.                                                                                                                   |
|         |                                     |                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                      |
| XI.     | Moor = und burre,                   | Entweber faurer Torf. und Moor. ober butrer, grandiger Canbboben, in beiben gallen ichlecht und unverbeffetlich. | burchgangig                        | Im Allgemeinen horizontal, aber unseben, mit gödern, Lachen, Pfühert, Geftrüpp, Raupen ic. in solchen Mages behaltet, baß eine Meliotation sich nicht mehr bezahlt macht.            |
|         |                                     |                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                      |

## ber Biefen.

| Feuchtigleiteguftanb.                                                                                                                                                                          | Borherrich                                                            | ende Gemachfe.                                                                                                                                         | Unterflaffen.                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In Walbungen und bei ge-<br>schübter Lage ethält sich noth-<br>duftig ein geringer Grad<br>natürlicher Feuchtigfeit. Nu-<br>herbem trodinet dieselbe leicht<br>aus.                            | nicht mehr vor, und n<br>aufgeführten zeigen fich<br>Balbtrespe.      | enannten Gewäche fommen<br>nit den bei Staffe V. und VI.<br>??<br>Bromns giganteus.<br>Aira flexuosa.<br>Ajuga reptans.<br>Tanacetum.<br>Galium verum. | Die Uniceffaffe fommt in Ansab, wenn<br>1) bie Oberfläche sehr uneben,<br>2) Jugang von Felbern gar nich<br>zu erwarten, und<br>3) nach bem veggenommenen Seu-<br>ein reichticherer Webbeertrag ale<br>gewöhnlich nicht zu erwarten ift |
| Der strenge Untergrund be-<br>forbert die stodende Raffe,<br>erfältet die obere Schicht und<br>wirft in Quantität und Qua-<br>lität gleich nachteilig auf<br>die Begetation ein.               | Binfengrafer, am bau Gemachfe faft verbrang                           | toofe, Borft-, Ried- und<br>figsten aber und die anderen<br>jend, sindet sich:<br>Rhinanthus cristagalli.                                              | Vacat.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Entweder von flodenberRäffe febr feucht und lumpfig, ober bei grandiger Beschaffenbeit bes Bobens fehr burre. In leptrem Falle ift der Gradwick in manchen Jahren oft nut der Abweidung werth. | Schilf.<br>Berlgras.<br>Riebgras.<br>Bafferschafthalm.<br>Leberblume. | Poa aquatica.<br>Arundo.<br>Melica.<br>Carex.<br>Equisetum limosum.<br>Parnassia.<br>Drosera.                                                          | Vacat.                                                                                                                                                                                                                                  |

Bufammenftellung ber normalen Reinerträge ber Biefenflaffen.

| <b>A</b> ( . 17 | Einheiten    | a 100 Pf.          | Berthe-                                | Bemertungen.                                                                                                             |
|-----------------|--------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rlaffen.        | Sauptflaffe. | Unterflaffe.       | Stala.                                 | Demettungen.                                                                                                             |
| I.              | 107          |                    | 107                                    | Rebenftebenbe pro 1 Ader Altenburger De                                                                                  |
|                 |              | ausgeworfene Reine | ausgeworfene Reinertrage grunben fic   |                                                                                                                          |
| II.             | 91           |                    | 91                                     | auf einen völlig normalen Buftand in<br>innerften Entfernungsbezirfe. In felbi<br>gen find weber geseslich ftatthafte Ab |
|                 |              | 84                 | 84                                     | juge noch Buichlage, mohl aber bie An                                                                                    |
| Ш.              | 78           |                    | 78 fage für landt                      | fane fur landwirthichaftliche Gemerboge baube enthalten, welche bemnach eine                                             |
|                 |              | . 69 69            | weitern Befteuerung nicht unterliegen. |                                                                                                                          |
| IV.             | 60           |                    | 60                                     |                                                                                                                          |
|                 |              | 53                 | 53                                     |                                                                                                                          |
| v.              | 46           |                    | 46                                     |                                                                                                                          |
|                 |              | 38                 | 39                                     |                                                                                                                          |
| VI.             | 31           |                    | 31                                     |                                                                                                                          |
|                 |              | 29                 | 29                                     |                                                                                                                          |
| VII.            | 27           |                    | 27                                     |                                                                                                                          |
|                 |              | 23                 | 23                                     |                                                                                                                          |
| VIII.           | 19           |                    | 19                                     |                                                                                                                          |
|                 |              | 16                 | 16                                     |                                                                                                                          |
| IX.             | 14           |                    | 14                                     |                                                                                                                          |
|                 | . 10 10      |                    |                                        |                                                                                                                          |
| X:              | 6            |                    | 6                                      |                                                                                                                          |
| XI.             | 2            |                    | 2                                      |                                                                                                                          |

## HI.

# Klaffifikation

fur bie

# Ab- und Ginschätzung

ber

## Baldungen.

#### Erlauternbe Bemerfungen.

Bei ber Unterfuchung bee Bobene find folgenbe Begriffe feftjuhalten:

- 1) frifder Boben. Derfelbe fuhlt fich, wenn auch oberhalb troden, icon in ber Tiefe von wenigen Bollen feucht und fubl an und ift niemale ju feucht ober gar nag.
- 2) ju feuchter ober naffer Boben. Beim Busammenbruden bleibt felbft nach trodener Bitterung Feuchtigfeit in ber hand jurud.
- 3) burrer Boben. Beim Anfühlen wird felbft nach feuchter Bitterung bas Gefühl ber Rublung nicht erregt.
- 4) loderer Boben. Derfelbe bilbet im abgetrodneten Buftanbe burch Bufammenbruden feine Ballen.
- 5) bindiger Boben. Derfelbe ericeint im trodnen Buftanbe hart und fcwer trennbar; im feuchten flebrig und fchluffig.
- 6) lofer Boben. Derfelbe gewinnt burch Bufammenbruden gar feinen Salt.
- 7) tiefgrunbiger Boben, welcher 10-12 3oll,
- 6) maßig tiefer Boben . 5-10 .
- 9) flacgrunbiger Boben . unter 5 Boll aushalt.

### C barafterifif

| Rlaffe. | Bodenbeschaffenheit.                                                                                                                                                                                                      | Buche bee Holges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.      | Sehr frifcher, febr humusreicher, fehr tiefgrun-<br>biger und gehorig loderer Boben.                                                                                                                                      | Durchaus fraftig und uppig, was namentlich im hod, walde burch gute Langentriebe (20 3oll und mehr), reiche Bewurgelung, glatte glangende Rinde und — in noch wuchshaftem Alter der Sidmme — durch praamidale Form, im Riederwolf ber burch Staffe ber Ausschlage, sowie burch fraftige Blattbildung sich ausspricht. |
| II.     | Fruchtbarer, noch ziemlich frischer, loderer und<br>tiefgründiger Boben.                                                                                                                                                  | Langenwuchs gut (bis 20 3oll) und regelmäßig; Zweige,<br>Ausschaft, Rabeln und Blätter fraftig; Bewurzelung reich-<br>lich und Ansehn ber Rinde gesund.                                                                                                                                                               |
|         | benjenigen Bobenarten, welche in ber Rafic ihre<br>Rachtheile haben, nicht leicht zu naß, jedoch<br>etwas bindig; bei benen die in ber Trodenhrit                                                                         | Langentriebe ziemlich gut (bie 15 3oll), jedoch nicht regel-<br>maßig, je nach ben Ginflüffen naffer ober trodiner Witter<br>rung. Benureklung ift reichtich, aber sowächer und Britze-<br>Rabel- und Blattbilbung noch normal, aber an Slämmen<br>und Iweigen hie und ba schon Blechten und Moofe.                   |
|         | Mehr burftiger und weniger tiefgrüubiger Boben.<br>Bei ben Bobenarten, welche in ber Räffe ihre,<br>Rachtleife haben, leicht zu naß und bei benen,<br>die in der Trockenheit ihre Nachthelle haben,<br>leicht zu trocken. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| v.      | Armer, flachgrundiger Boben. Entweber gu naß<br>und sumpfig ober gu troden, fteinig und lofe.                                                                                                                             | Rummerlich, von franthaftem Anfeben und an Stammen<br>und Zweigen febr mit Flechten und Moofen überzogen.                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                           | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 1     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 1     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### ber Solzungen.

| Lage.                                                                                                                                        | 71                                                        | Busagende Ge                                                        | wächse.                                                                                                               | Unterflaffen.                  |                                                                                              |                                     |                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| Eben ober hügelig ; zuweilen auch bergigem Terrain an icatigen bangen nach Rorb und Oft,                                                     | Mb. ober mi<br>moobarte<br>junger<br>gern, S<br>Tollfirfc | t ben gewöhen; auf Schl<br>n Beftanber<br>Bedefirfde, Se, Sauerflee | iben bebedt<br>nlichen Wald-<br>ägen und in<br>n mit Saggra-<br>Dirschhollunder,<br>, Farrenfraut<br>ichse bewachsen. | 1) ein for cher<br>2) ber befo | erflaffe fomi<br>ige Bobenm<br>derungen be<br>n, ober<br>Wuchs bei<br>chriebenen .<br>heint. | erfmale ni<br>er Alaffe<br>Bolzes 1 | ir ben An-<br>II. entfpre-         |  |
| Wie bei Masse I.                                                                                                                             | Bededun<br>I., jedoch                                     | g und Gewäch<br>etwas wenig                                         | fe wie bei Alaffe<br>ger üppig.                                                                                       | 1) ein<br>auf<br>2) ber<br>fen | rflaffe fomr<br>ige Rennzei<br>treten, ober<br>Buchs bee<br>heit bes Bo<br>icht.             | chen ber                            | Riaffe III.                        |  |
| Chen und hägelig, oder in bergig<br>Terrain, wo die Reigung jur H<br>melogegend von Einfluß ift.                                             | im. Regel mi<br>arten, j<br>Schmiele<br>Heibe,            | t Kräutern und<br>eboch auch m<br>n, bei ben                        | benarten in ber<br>füßeren Gras-<br>it Binfen unb<br>trodneren mit<br>Preißelbeeren,<br>bewachsen.                    | 1) ein<br>au<br>2) ber         | treten, ober                                                                                 | ichen ber                           | Riaffe - IV.                       |  |
| Theile hoher und ranher; theile naffern Bobenarten oft geichloffen febwer gu entwaffern, bei trodno oft febr abhangig und ben Bin ausgefest. | und Schilf                                                | Manermonie                                                          | hei hen tracte.                                                                                                       | 1) ein<br>au<br>2) ber<br>erfe | erflaffe fomi<br>ige Rennze<br>fireten, ode:<br>Wuchs bes<br>heint, als<br>affenheit zu      | Solzes ni                           | Rlaffe V<br>och geringe<br>Bobenbe |  |
| Entweber geschloffen und gar nicht<br>entwaffern ober rauh und gebir<br>bem Austrodnen fehr unterworfen                                      | gig, Saibefra                                             | ut und Wa                                                           | gewächsen ober<br>chholberbüschen                                                                                     | 3                              | Va                                                                                           | cat.                                | 1                                  |  |
|                                                                                                                                              | 0.13                                                      | 8 15                                                                |                                                                                                                       | 1                              |                                                                                              |                                     |                                    |  |
|                                                                                                                                              | 12 13                                                     | 2                                                                   | 1.1                                                                                                                   | 1                              |                                                                                              |                                     |                                    |  |
|                                                                                                                                              | 0 0                                                       | 15                                                                  | - 0d :                                                                                                                |                                |                                                                                              |                                     |                                    |  |
| 0 0                                                                                                                                          |                                                           |                                                                     |                                                                                                                       |                                |                                                                                              |                                     |                                    |  |
|                                                                                                                                              | 19                                                        | 0.0                                                                 |                                                                                                                       |                                |                                                                                              |                                     |                                    |  |
|                                                                                                                                              | di .                                                      | i                                                                   |                                                                                                                       |                                | e                                                                                            |                                     |                                    |  |
|                                                                                                                                              | 4.6                                                       | 6 6<br>6 7                                                          |                                                                                                                       |                                | e*                                                                                           |                                     |                                    |  |
| 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                      | 4.6                                                       | 6                                                                   | 0 <u>0</u>                                                                                                            |                                | , d                                                                                          | ./1                                 |                                    |  |

# -Bufammenftellung der normalen Reinertrage für nachftebende Solggat-

| Holz-<br>gattung.                | Kla                            | Men.           | 7 of p. R. F.                            | 8 of p. R. F.                                        | 9 03.<br>p. R. F.                                         | 10 og.<br>p. R. F.                                                                                                                                                      | 11 og.<br>p. R. F.                                        | 12 03.<br>p. R. F.                                                 | 13 of<br>p. R. F.                                                  | 14 og.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 of.<br>p. R. F.                                                                    | 16 of                                             |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 193 (F. F.)                      | Haupt.                         | Unter-         | Einh.                                    | Einh.                                                | Einh.                                                     | Einh.                                                                                                                                                                   | Einh.                                                     | Einh.                                                              | Einh.                                                              | Einh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einh.                                                                                 | Einh.                                             |
| Eichen . und Buchen. Godmald.    | I. II. III. V.                 | b.<br>b.<br>b. |                                          |                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                           | 7° 5, a                                                            | 11, s<br>10 10, T<br>8, s<br>7, s<br>5, s<br>4 4, s<br>3 3, s      | i. p. ft. g.  Ginb.  14 12.a 10.7 7.a 2.a 2.a 2.a 16.a 3.a 2.a 15 13.a 10.a 8 6 7 6 1 1.a 10.a 8 9 7 1 1.a 10.a 8 7 7 7 7 8 7 7 7 8 8 7 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 15<br>13,2<br>11,4<br>9,7<br>8<br>6,2<br>4,4<br>3,8<br>2,4                            |                                                   |
| Bichten . und Riefern. Dochmalb. | II. III. IV.                   | b.<br>b.       | 8<br>7<br>6<br>5<br>4<br>3<br>2<br>1,5   | 9,1<br>8,6,9<br>5,1<br>4,8<br>3,4<br>2,8<br>1,1      | 10.2<br>9<br>7.8<br>6.4<br>5<br>3.8<br>2.6<br>1.9         | 11.8<br>10<br>8.7<br>7.1<br>5.5<br>4.2<br>2.9<br>2.1                                                                                                                    | 12,4<br>11<br>9,8<br>7,8<br>6<br>4,6<br>3,2<br>2,3<br>1,4 | 13.s<br>12<br>10,5<br>8,s<br>6,5<br>5<br>3,s<br>2,s<br>1,5         | 14,6<br>13<br>11,4<br>9,2<br>7<br>5,4<br>3,8<br>2,1<br>1,6         | 15,1<br>14<br>12,2<br>9,9<br>7,3<br>5,2<br>4,1<br>2,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15<br>13, <sub>2</sub><br>10, <sub>6</sub><br>8<br>6, <sub>1</sub><br>4, <sub>4</sub> | 17,9<br>16<br>14,1<br>11,3<br>8,3<br>6,4,7<br>3,3 |
| Birten . und Erlen . Bochmalb.   | 11.<br>11.<br>11.<br>1V.<br>V. | b. b. b.       | 6<br>5<br>4<br>3,5<br>3<br>2,8<br>2,1    | 6,9<br>5,7<br>4,3<br>3,8<br>3,4<br>2,8<br>1,7<br>1,1 | 7,3<br>6,4<br>5<br>4,4<br>3,8<br>3,2<br>2,6<br>1,9<br>1,2 | 8. <sub>7</sub><br>7. <sub>1</sub><br>5. <sub>8</sub><br>4. <sub>8</sub><br>4. <sub>2</sub><br>3. <sub>8</sub><br>2. <sub>9</sub><br>2. <sub>1</sub><br>1. <sub>8</sub> | 9,2<br>7,8<br>6<br>5,3<br>4,6<br>3,8<br>3,2<br>2,3<br>1,4 | 10, 5<br>8, 5<br>6, 5<br>5, 7<br>5<br>4, 2<br>3, 5<br>2, 8<br>1, 3 | 11, 4<br>9, 2<br>7<br>6, 2<br>5, 4<br>4, 6<br>3, 8<br>2, 7<br>1, 6 | 12,2<br>9,8<br>7,8<br>6,8<br>5,8<br>4,1<br>2,9<br>1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,6<br>8<br>7,1<br>6,2<br>5,8<br>4,4<br>3,1                                          | 14,<br>11,<br>8,<br>7,<br>6,<br>5,<br>4,<br>1,    |
| Laubholz . Riedermald.           | 1.<br>11.<br>111.<br>1V.<br>V. | b. b.          | 5<br>4, s<br>4<br>3, s<br>3<br>2, s<br>2 | 5,1<br>5,1<br>4,5<br>3,8<br>3,4<br>2,8<br>2,8<br>1,1 | 6,4<br>5,3<br>5<br>4,4<br>3,3<br>3,2<br>2,2<br>1,9        | 7,1<br>6,8<br>5,8<br>4,8<br>4,2<br>3,8<br>2,9<br>2,1                                                                                                                    | 7,8<br>6,9<br>6<br>5,3<br>4,8<br>3,9<br>3,2<br>2,3        | 8,5<br>7,5<br>6,5<br>5,7<br>5<br>4,2<br>3,6<br>2,5                 | 9,2<br>8,1<br>7<br>6,2<br>5,4<br>4,6<br>3,8<br>2,7<br>1,6          | 9,9<br>8,1<br>7,8<br>6,2<br>5,8<br>4,9<br>4,4<br>2,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                                                                                     | 11,<br>9,<br>8,<br>7,<br>6,<br>5,<br>4,<br>3,     |

## ber Balbflaffen in Ginheiten à 100 Pfennige

tungen und Breife.

| 17 of<br>p. R. F.                        | 18 of<br>p. st. g.                                            | 19 oş.<br>p. R. F.                                           | 20 of.<br>p. R. F.                                                                                                                   | 21 of.<br>p. A. F.                                           | 22 of.<br>p. R. F.                                                    | 23 oğ.<br>p. R. F.                                                    | 24 og.<br>p. R. g.                                              | 25 og.<br>p. R. F.                                                     | 26 a.<br>p. R. F.                                              | 27 -3.<br>p. R. F.                                    |                                                                  |                                                                         | 30 o                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Einh.                                    | Einh.                                                         | Einh.                                                        | Einh.                                                                                                                                | Einh.                                                        | Einh.                                                                 | Einh.                                                                 | Einh.                                                           | Einh.                                                                  | Einb.                                                          | Einh.                                                 | Ginb.                                                            | Einh.                                                                   | Einh.                                                                      |
| 16<br>14<br>12,                          | 17<br>14,<br>12,<br>10,                                       | 18<br>15,,<br>13,,<br>11,,                                   | 19<br>16, s<br>14, s<br>12,                                                                                                          | 20<br>17.4<br>14.9<br>12.1                                   | 21<br>18, <sub>5</sub><br>15, <sub>6</sub><br>13, <sub>5</sub>        | 22<br>19, 1<br>16, 5<br>13, 4                                         | 23<br>20<br>17<br>14,                                           | 24<br>20, 8<br>17, 1                                                   | 25<br>21.,<br>18.,<br>15.,                                     | 26<br>22,5<br>19,1<br>16,5                            | 27<br>23,<br>19,<br>16,                                          | 28<br>24, <sub>2</sub><br>20, <sub>5</sub><br>17, <sub>3</sub>          | 29<br>25,,<br>21,,<br>18,,                                                 |
| 10,4<br>8,5<br>6,1<br>4,9<br>3,1         | 9<br>7,,<br>5,,                                               | 9, s<br>7, s<br>5, s                                         | 10<br>7.,<br>5,                                                                                                                      | 10,5<br>8,4<br>6,1                                           | 8,,<br>6,                                                             | 11,5<br>9,1<br>6,1                                                    | 12<br>9, a<br>7<br>5, s                                         | 12. s<br>9. 4<br>7. 6<br>5                                             | 13<br>10,<br>7,                                                | 13,5<br>10,7<br>7,4<br>6,4                            | 14<br>11,,<br>8,6<br>6,,                                         | 14,5<br>11,5<br>8,6<br>6,5                                              | 15<br>11,,<br>8,,<br>7<br>5,,                                              |
| 19                                       | 20,1                                                          | 21,                                                          | 22,                                                                                                                                  | 23,4                                                         | 3, 6                                                                  | 25,4                                                                  | 26,                                                             | 27,5                                                                   | 28.,                                                           | 30                                                    | 31,                                                              | 32,4                                                                    | 33,2                                                                       |
| 17<br>15<br>12<br>9<br>7<br>5<br>3,1     | 18<br>15,<br>12,<br>9,                                        | 19<br>16,<br>13,<br>10<br>7,                                 | 20<br>17,<br>14,<br>10,<br>8,                                                                                                        | 21<br>18,,<br>14,,<br>11<br>8,6                              | 24, s<br>22<br>19, s<br>15, s<br>11, s                                | 23<br>20,4<br>16,4<br>12<br>9,4                                       | 24<br>21,<br>16,<br>12,                                         | 25<br>22,<br>17,<br>13<br>10,                                          | 26<br>23,<br>18,<br>13,<br>10,                                 | 27<br>24<br>19<br>14<br>11                            | 28<br>24,,<br>19,,<br>14,,                                       | 29<br>25,<br>20,<br>15                                                  | 30<br>26,<br>21,<br>15,<br>12,                                             |
| 5<br>3, a<br>2                           | 5, s<br>3, 7<br>2, 1                                          | 5,4<br>3,9<br>2,6                                            | 5,9<br>4,1<br>2,6                                                                                                                    | 6, <sub>2</sub><br>4, <sub>9</sub><br>2, <sub>4</sub>        | 6, s<br>4, s<br>2, s                                                  | 6, 6                                                                  | 7, 4<br>4, 9<br>2, 1                                            | 5,1                                                                    | 7, 1<br>5, 2                                                   | 8<br>5, s<br>3                                        | 8, <sub>3</sub><br>5, <sub>7</sub><br>3, <sub>1</sub>            | 8.4<br>5.4<br>3.2                                                       | 8,4                                                                        |
| 15<br>12<br>9<br>8<br>7<br>6<br>5<br>3,5 | 15,9<br>12,7<br>9,8<br>8,4<br>7,4<br>6,3<br>5,6<br>3,7<br>2,1 | 16,s<br>13,4<br>10<br>8,4<br>7,5<br>6,7<br>5,6<br>3,9<br>2,4 | 17, <sup>1</sup> 14, <sup>1</sup> 10, <sup>5</sup> 9, <sup>3</sup> 8, <sup>6</sup> 7 5, <sub>9</sub> 4, <sub>1</sub> 2, <sub>6</sub> | 18,4<br>14,5<br>11<br>9,5<br>8,6<br>7,6<br>6,6<br>4,5<br>2,6 | 19, 6<br>15, 5<br>11, 5<br>10, 2<br>9<br>7, 7<br>6, 5<br>4, 8<br>2, 6 | 20, 4<br>16, 6<br>12<br>10, 7<br>9, 4<br>8, 1<br>6, 8<br>4, 7<br>2, 6 | 21,4<br>16,9<br>12,5<br>11,1<br>9,5<br>8,4<br>7,1<br>4,6<br>2,7 | 22, 6<br>17, 6<br>13<br>11, 6<br>10, 2<br>8, 8<br>7, 4<br>5, 1<br>2, 6 | 23,1<br>18,5<br>13,5<br>12<br>10,6<br>9,1<br>7,7<br>5,4<br>2,9 | 24<br>19<br>14<br>12,5<br>11<br>9,8<br>5,8            | 0/1                                                              | 25,6<br>20,6<br>15<br>13,6<br>11,6<br>10,6<br>8,6<br>5,4<br>3,6         | 26, 1<br>21, 1<br>15, 1<br>13, 4<br>12, 2<br>10, 1<br>8, 4<br>6, 1<br>3, 1 |
| 12<br>10,<br>9<br>8<br>7<br>6<br>5<br>3, | 12,7<br>11,1<br>9,5<br>8,4<br>7,4<br>6,8<br>5,8<br>3,7<br>2,1 | 13,6<br>11,1<br>10<br>8,9<br>7,6<br>6,1<br>5,6<br>3,9<br>2,3 | 14, 4<br>12, 9<br>10, 5<br>9, 5<br>8, 2<br>7<br>5, 9<br>4, 1<br>2, 4                                                                 | 14,,<br>12,,<br>11<br>9,8<br>8,6<br>7,4<br>6,6<br>4,5<br>2,4 | 15,5<br>13,5<br>11,6<br>10,6<br>9<br>7,1<br>6,5<br>4,6<br>2,5         | 16,6<br>14,1<br>12<br>10,7<br>9,6<br>8,1<br>6,8<br>4,7<br>2,6         | 16,9<br>14,7<br>12,6<br>11,1<br>9,8<br>8,4<br>7,1<br>4,9<br>2,1 | 17.6<br>15.5<br>13<br>11.6<br>10.2<br>8.8<br>7.4<br>5.1<br>2,6         | 18.4<br>15.9<br>13.6<br>12<br>10.6<br>9.1<br>7.7<br>5.4<br>2,9 | 19<br>16, s<br>14<br>12, s<br>11<br>9, s<br>8<br>5, s | 19,7<br>17,4<br>14,8<br>12,4<br>11,4<br>9,8<br>8,8<br>5,7<br>3,4 | 20, 4<br>17, 7<br>15<br>13, 4<br>11, 8<br>10, 2<br>8, 6<br>5, 9<br>3, 6 | 21,<br>18,<br>15,<br>13,<br>12,<br>10,<br>8,<br>6,                         |

Alata.

Klassistation .

fur bie

Ab- und Einschätzung

ber

Teiche.

## Charafteriftit und Reinertrag ber Zeiche.

| Klaffen. | Benennung und Befchaffenheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reinertrag<br>pro Ader. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ginheiten.              |
| 1.       | Sehr gute Teiche, b. h. solche, welche fetten, ihonigen, lebmigen oder<br>merglichen Grund, sehr nahrhasien, warmen, weichen Jugang,<br>freie, sonnige Lage, hinreicherben Wässerfallestand im Sommer und<br>Winter haben und keinen Wässferichden ausgezieht find.                                                                                                  | 60.                     |
| II.      | Gute Teide, b. b. folde, bei welchen bie bei Maffe I. angegebenen Eigenschaften gwar noch geößennheile, jedoch nicht in gleicher Bollommenneit vorhanden find; überhaupt der Begriff leine vollsommene Anwendung, ebensowenig aber auch durch bie wahrnehmbaren Mangel erheblichen Eintrag erleibet.                                                                 | 44.                     |
| III.     | Mittelmäßige Teiche, b. f. folde, welche gwar noch einen him-<br>reichenben, jedoch falten, unmittelbar aus Waldungen bervor-<br>fommenben, überdaupt minder nahrigaften Mafferugluß, ober<br>auch febr beschatte Ufer und feine warme, freie Lage gaben.                                                                                                            | 30.                     |
| 1V.      | Un sichere Teiche, b. ib. folche, welche noch erhoblichere gehler, wie bie obigen, insbesondere aber nicht zu allen Zeiten geborigen Jugang und fo geringe Ziech baben, bag fie entweder nur wahrend bee Sommers mit Karpien befest werben tonnen und biefe im Winter anderwarts untergebracht werden miffen, ober nur als Greich umb Ertredieche zu verwenden find. | 15,                     |
| v.       | Schlechte Teiche, b. b. folder, welche weber angespannt, noch abge-<br>laffen werden fonnen, feinen Juffus von Außen, wohl aber<br>innerhalb Lucklen haben, bie ben Wolferland bis qu einem<br>gewissen Grabe erhalten und noch allenfalls bie Benupung<br>solcher Lachen burch Befah von Karpfen, Schleien ze. möglich<br>machen.                                   | 4.                      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|          | 1 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /                       |

# Herz. Sachs. Altenburg. Gesetsfammlung.

Ctúc XVII.

1850.

Musgeg. b. 17. December 1850.

## 66. Minifterial = Befanntmachung,

bie Berleihung ber Rechte milber Stiftungen an bie von ben vereinigten Maurer und Strinhauergesellen in Stadt und Amtsbezirk Roba begrundete Kranken und Begrabniße Kaffe betreffend.

vom 21. Muguft 1850.

(Publigirt in Dr. 89 bes Umts - und Rachrichtsblattes vom 5. Rovember 1850.)

Se. hobeit ber regierende Gergog baben fich bewogen gefunden, der von den vereinigten Maurrer und Seteinhauergefellen in Stadt und Limisbezirf Roda begründeten Kranten und Begrächville jur mehreren Besoderung ihrer Gebeibens und bestern Greichung ihrer wohltschigen zweite nach §. 23 ber biebfallfigen genehmigten Statuten die Rechte milber Stiftungen gubertigen grundlich bie Rechte milber Stiftungen gubertigen.

Mitenburg, ben 21. Muguft 1850.

Bergoglich Sachfifches Minifterium.

## 67. Berordnung ber Lanbesregierung,

Die Errichtung einer Bufbefchlagsichule in ber Refibengftabt Altenburg betreffenb.

vom 10. Oftober 1850.

(Publigirt in Dr. 88 bes Umte . und Radrichteblattes vom 1. Rovember 1850.)

Liqued by Google

#### eine Bufbeidlageidule.

in ber Refibengftabt Altenburg errichtet; über beren Ginrichtung hiermit Folgenbes befannt gegeben wirb.

- 1) Die Anftalt fieht unter ber Oberaufficht herzoglicher ganbesregierung, welche felbige regelmößig burch ibre Mediginalbeifiber ausübt.
- 2) Der Unterricht in berfelben wird von einem in ber praktischen Aussthung bes Sulbeschlags geibten und sonft bagu befohigten Theirargt ertheilt, welcher von Herzoglicher Landestegierung biergu besonders beauftragt, und an welchen fich Bebufs ber Theilnahme am Unterricht feiner Beit zu wenden fein wird.
- 3) Alljabriich finder ein brei Monate April, Mai und Juni dauernder Lebetursius Statt; berfelde wird taglich zwei die bei Unterrichtssfunden und außerdem die notdige practifiche Unterweissung in dem Hufbeschiede in einer eigens dazu bestimmten Schmiedewersfrat begreifen.

4) Der Unterricht wird fich beschäftigen

- a) mit Erflarung bes 3wedes bes Sufes überhaupt und ben Rugen bes Befchlags insbefondere;
- b) mit Darlegung des außern und innern Baus des Pferdehufes in feinem gefunden und franten Buftande, insbesondere mit Beidreibung ber einzelnen Theile bei Fußes, als ber Knochen, Knorpel, Bander, Getenke, Muskeln, Blutgefäße und Nerven, wogu so wohl bibliche Darstellungen als auch anatomische Praparate benuts werben:

c) mit Belehrung über bie Rrantheiten bes Dufes an und fur fich, sowie biejenigen, welche burch fehlerhaften Beidigg erzeugt werben, ober burch einen zwedmäßigen befeitigt werben

fonnen, und enblich

d) mit Belebrung über bie Mittel, folden Krantheiten burch besonbere Beichlage ober tunfigemuße handhabung ber gewöhnlichen Sufichmiebewertzeuge vorzubeugen und abgubeifen.

Diefe Lehren werben in ber Schmiebewerkflatt praftifc angewenbet burd Anfertigung und nach Befinden Auflegen ber verschiebenartigen fur fehlerhafte Dufe geeigneten Gifen,

- 5) für den Unterricht baben bie Schuler etwos nicht zu bezobien; nur baben fie bas Eifen zu ben verschiebenen Mobellen (ben sogenannten pathologischen Eifen) aus eignen Mitteln zu beichaffen, wogegen ihnen die von ihnen angeftrigten Mobelle als Eigenthum verbleiben.
- 6) Um Schluffe eines jeben Lehrfurfus findet eine Prufung Statt, ju welcher, fo weit es ber Raum geflattet, Buborer Butritt baben.
- 7) Diejenigen Schuler, welche bei biefer Prufung und fonft nach bem Urtheile bes Lehrers fur eichtig befunden werben, erhalten von ibm bierüber ein Beugnift unentgeltlich ausgestellt.
- 8) Ueber bie Eroffnung bee erften wie auch ber folgenben Lebrturfe wird feiner Zeit eine öffentliche Befanntmachung von Geiten bes mit bem Unterrichte beauftragten Thierargtes jedesmal erfolgen.

Altenburg, am 10. Oftober 1850.

5 119 15

Serzogl. Cachf. Banbebregierung. S. Couberoff.

## 68. Befanntmachung bes Finangfollegiums,

Die Bezahlung der Forftamte : Bimmerleute im Gaal : Gifenberger Rreife betreffend,

bom 29. Ditober 1850.

(Publigirt in Rr. 90, 91 und 92 bes Umte . und Dadrichteblattes vom 8., 12. und 15. Rover. 1850.)

Bei ben Berathungen mit Bertrautensmännern und in ber Lanbschaft, welche bem über die Abgebe bet Holzes aus ben Staatsvaldungen im Saal; Elienbergichen Arteise untern 20. Mars 1649 erlassenen Keyalutativ vorausbegangen find, hat sich der Wunsch kund gegeben, baß die bort angestellten Forstamts Zimmerteute in einer andern als ver bisberigen Welfe sie vo befonders in Begug auf die Abgade vom Bauhos auf Kauatestate – 6. 12 bed gemannten Keyalativa — ihnen obliegen Wuhrseltungen bezahlt werden möchten. Will Ruckstäde ift hochsten Orts bahin Anotdnung getroffen worden.

baß leber, welcher Baubolg auf ein Bauattestal erhält, außer bem nach ber Forftare zu berechnenben Preife biefe Saubolgen ook fun Pernnige von jeben Abaler bes hogtpreifes, gleichzeitig mit bem lettern, in die betreffende Rentamtstaffe gegen rentamtliche Quittung zu bezahlern bat, und baß bagegen die Forsamtsjimmerleute nicht mehr mit holz, sondern lebiglich mit Gelb auf ben Kentamtsfalfen bezahlt werden follen.

Indem wir dies zur Rachricht und Nachachtung öffentlich bekannt machen, destimmen wir, das die Alsgade von 5 Pfennigen von jedem Thater der Bauholitare mit dem am 1. November d. I. eintretenden Forstvervaltungs-Jadre zu deginnen hat, und also von allem Baubolz zu entricken ist, weiches auf das genannte und die schienen Forstjahre auf Wauattestate abgegeben wird. Alterbura, am 29. Oktober 1840.

Bergogl. Gadf. Finangtollegium.

## 69. Befanntmachung ber Generaltommiffion für Ablofungen,

bie Beschaffung ber Sachlegitimation fur bie Ablosungeinteressenten in ben nach bem Gefete vom 23. Mai 1837 gu behandelnben Ablisungefachen betreffend,

vom 6. Rovember 1850.

(Publigirt in Dr. 91 bes Umte. und Radprichteblattes bom 12. Rovember 1850.)

Um bei Beschaffung der Sachtegitimation für die Ablösungsinteressenten in ben nach dem Gesche vom 23. Was 1837 au behandeliden Aelösungstaden eine Bereinschung des diessalls in 3, 192 biefes Gestzes geordneten Geschäftiganges um Jugicia für die betressenden "Dyvotektedbeden eine Geschäftsverminderung au erzielen, haben des herzogs Hobeit die Abanderung der Kessimmungen 35.5 \*

jenes Paragraphen nach ben far die Prafing der Sachlegitimation in Laudemial. und Grundzinsabloquagsfachen aufgestellten Borichisten (s. 23 der Berordnung vom 30. Juni v. I.) fur angemeffen erachtet und es wird beshalb nach Maßgabe eines höchsten Restripts vom 30. vor. Mon. andurch Kolaentes verordnet:

1) Thee nach bem Gelege vom 23. Mai 1837 zu behandelnde Ablöfungsgeschäft ift von der bamit beauftragten Spezialtommissen Kinstig nicht mehr mit Einholung der in 8. 192 basselb bezeichneten Zeugnisse der hypotheftschörten, sondern sofort mit der in §. 193 dasselbs angeordneten Borstadung zum ersten Termine zu beginnen und babei die Frage, wer als betreitst vorzuladen sie, ich beide nach dem Andelt der Woodstain au beurtkeifen.

2) In der Sabung ju biefem Termine ift den Jarteien unter angemessener Setafandrobung ausgugeben, nachst ben in S. 14 der provisorischen Instruction sur die Ubschungestemmisser vom 12 Dezember 1833 ausgeschern Urtunden insbessondere auch alle zu ihrer Sachtezitimation hinsichtlich der bei der Ablösung berechtigter oder verpflichteter Seits beheltigten Grundstüde bienenden und dar zu mehrer Aufchlung gebenden Erwerbes, Legitimations und sonsten und bariber Ausschlung gebenden Erwerbes, Legitimations und sonsten und berieden.

5) Sollten fich indes bezüglich der Sachlegitimation eines oder des andern Ablöfungsintereffenten schon vorher Jweifel oder Wöbersprüche ergeben, welche aus den produgirten Urfunden und den Angaben der Parteien nicht zu lösen find, fo sind die hypothetbeborden nach Befinden sofort um entsprechende Ausschliebt und Zeugnisse zu erlucken.

Auch tann ausnahmsweise ftatt ber Mittheilung bes Regenetwurfs an eine betheiligte Dppotterbebobe gur Prifung ber Cachlegitimation die Ausstellung eines formiden Legtiemations Bittleffe alestann anchgesluch werben, wenn folde jun Befoleunigung ber Sache bienlich und (wie 3. B. die Ausstellung von Ergitimationsattesten fur die Ritterguter) nicht mit einem fichtlichen Mehrauswante an Zeit und Muhe fur die Hoppsthebehorte verbunden ift.

6) Die mit ben vorstehen unter 1.—5 entkaltenen Bestimmungen nicht zu vereinbarenben Borschriften bes ablöfungsgeriches vom 23. Mai 1837, sowie der provisorischen Anstruktion vom 12. Dezember 1838 kommen seiner nicht mehr in Ammendung, und es anderen sich hierenach insbesondere die Paragraphen 192, 193 und 202 der effigenannten Geseges, inseleichen die Paragraphen 31 und 33 der provisorischen Instruktion entsprechen der ent

Mitenburg, ben 6. Rovember 1850.

Bergogl. Gach f. Generaltommiffion fur Ablofungen. Eruciger.

# 70. Berordnung ber Lanbesregierung,

bie Legalitat ber von Unterthanen bes Großherzogthums Sachsen : Beimar beigebrachten Beimatheicheine betreffend,

#### vom 18. Movember 1850.

(Publigirt in Dr. 98 bee Umtes und Dachrichfeblattes vom 6. Dezember 1850.)

Da geschaft bei Mitchellung bes Großbergoglichen Staatsminisseriums zu Weimar nach bermaliger Verfessung bes Großbergoglichen Ban der Erekt ber nunmehr ausgehobenen Großbergoglichen Landeblereim die Großbergoglichen Beitreblererern zur Beglaubigung von Seimatbischenen für bas Ausland ernachiget sind, so wird zur Erfalterung ber Lerenbungung vom 13. Warg 1843 S. 3 (Grieße Sammlung v. 1843 S. 3) mit böhfter Genehmigung betrebut verorbnet,

bag von Großberzoglich Sachen Meimarischen Unterthanen Behufs ihres Aufenthalts im hiefigen Staatsgebeit beigebrachte Heimathsschafte, wenn fie mit der Beglaubigung des die treffenden Begliebirectors verlichen find, anzunehmen und als gultig zu betrachten find und baß es einer weitern oberbelbeilichen Weckaubigung nicht verarf.

Mitenburg . ben 18. Dopember 1850.

Bergogl. Gachf. Banbesregierung. S. Schuberoff.

# 71. Bekanntmadung bes Landes Suffix Rollegiums,

bie Ungulaffigkeit von Beweisartikeln uber Prozeggefchichte, bereits zugeftandene und liquid vorliegende Chatfachen betreffend,

vom 25. Rovember 1850.

(Publigirt in Dr. 97 bee Umte. und Rachrichteblaites vom 3. Dezember 1850.)

Dolfdon in P. I. Cap. XXI. §, 14 ber altenburgischen Gerichts und Prozesorbnung ausbeicklich verrodnet ift, daß die Beweistartikt nur auf den Grund der Gache gerichtet und all untdenlichen Artikel vermieden werden sollen, ingleichen unter Rr. 528 der Taprobnung vom 22. Mai 1841 sab e. Cecite 304 der Geschsammlung vom 1841) genau verordnet sich sinder, daß die Rechtstratigung der Formalten nicht in die Beweistartike mit ausgungtenen, sondern in dem Profestationsschapten zu bewirten sein, und die beständigen der Rechtschapten bei der Bertäschlich und Bertäschlich und Bertäschlich und Bertäschlich und bertäsch wahrzunehmen gewesen, das von Sachwaltern der Landes sowohl über die gleichwohl mehrfach wahrzunehmen gewesen, das den der der Bertäschlichen und ber derrite die der Alten gugeskause

und fonft ermiefen vorliegende, mithin nicht mehr jum Gegenftand bes Beweifes geborige Thatfachen, Beweisartifel aufgeffellt worben finb, beren Donorirung ben freitenben Parteien mitangefonnen mirb. Den Sachwaltern bes Canbes wird baber andurch jur Pflicht gemacht, Die von ihnen in Drobinarprozeffachen zu verabsaffenben Beweisartitel nur auf folde behauptete Thatsachen zu richten,

welche erft bewiefen werben follen, wofur auch bie unter Rt. 528 ber Larordnung aufgefiellten Unfahe

allein nur aulaffig finb.

Bugleich werben babei fammtliche Juffig : Unterbeborben bes ganbes aufgeforbert, in ben bei ihnen jur Festschung überreichten Bebührenverzeichnissen er Sachwalter die geschlichen, vorsehend erfauter-ten und eingeschäften Berchaftsen über Thisping von Beweistartieln ftren zu handhaben und alle Ansche für solche unzulässige Artisel über Prozeskselschiche, Rechtsertigung von Formalien, bloße Wiedercholung bereits zugestandener und erwielener Zhalsachen abzustreichen.

Altenburg, ben 25. Dovember 1850.

Bergoal. Gadf. Banbes : Juftig . Rollegium. D. Schend.

## 72. Ministerial = Befanntmachung.

bie Aufbebung bes Rebengollamtes I. ju Lubwigsburg im Ronigreich Burttemberg betreffend,

( Dubligirt in Dr. 97 bes Umte . und Radrichteblattes vom 3. Dezember 1850. )

Anher gelangter Mittheilung ju Folge ift bas im Koniglich Burttembergischen Sauptamts, beziede Cannstadt gelegene Nebengollamt I. ju Ludwigsburg als entbehrlich aufgehoben worben, mas biermit aur öffentlichen Renntniß gebracht wirb.

Mitenburg, ben 26. Dovember 1850.

Bergoglid Cadfifdes Minifterium. Graf Beuft.

#### Ministerial = Befanntmadung, 73.

ben mit ber Krone Sachsen abgeschloffenen Reges uber bie firchlichen und Schulverhalt= niffe berjenigen Parochien, ju melden Koniglich Cachfifche und Bergoglich Altenburgifche Unterthanen gehoren, betreffend,

Im Gange ber Berbanblungen ju vollftanbiger Sobeitepurififation gwifden bem Ronigreiche Sachfen und bem Bergogtbume Gadfen Altenburg ift burch bie von ben beiberfeitigen StaatbregieS. S. 1860, St. XVII, Rt. 73, ben m. b. Rrone Sadf. abgefchl. Reg. ab. firchi. u. Schulverhaltn. zc. betr. 207

rungen hierzu beaustragten Kommissarien unterm 30. Oftober laufenden Jahres ein Reges über die flichlichen und Schulerbaltnisse berjenigen Parochien, zu welchen Rongisse Schoffice und horzoglich Altenduzgliche Unterthanne gebbern, abgeschlossen worden, welcher worlts sofgendermaßen lauter!

## Reie B

uber bie firchlichen und Schulverhaltniffe berjenigen Parochieen, ju welchen Roniglich

Da bie geitherige Behandlung ber lirchlichen und Schulverfaltnisse in ben gemischten Gerapparochiten bes Abnigereichs Sachsen und bes Herzoglbums Sachsen-Altendung mit ber in beiben Staaten immittelst sortgeschritenen Geleggebung in den Angelegenheiten der Arche und Schule nicht länger vereinder erschie, so ist zur Kegulitung bieser Berhaltnisse burch die von den beiderseitigen hoben Staatstregierungen dagt beauftragten Kommisserien und zwar

Roniglich Sachfifcher Geits von bem Rreisbirettor Ebuard von Broigem und bem Regierungerathe Guftav Traugott von Mangolbt ju Leipzig;

Bergoglich Altenburgifcher Geits von bem Finang : Biceprafibent Chriftian Friebrich Safe bafeloft folgenber

### Rezes

bis auf Allerbochfte und Sochfte Ratififation abgefchloffen worben.

#### 9. 1.

Alle in einem gemischten, b. h. aus Beftandtheilen bes Konigreichs Sachsen und bes herzogthumb Sachsen Altenburg zusammengeseten, kirchlichen ober Schulverbande lebende Staatsbürger find auch in Beziehung auf ihre Berhaltniffe zur Kirche und Schule ben Gesehn und Anordnungen bestenigen Gtaates unterworfen, welchem sie als Unterthanen angehoren.

Es wird baher ber Grunblag, bag jeber Sandesperr summus episcopus feiner evangelifchen Staatsangehofigen fei, auch binfichtlich ber in auswärtige Rirchen und Schulen gewiefenen Unterbanen gezenseitig anerkannt,

#### 6. 2.

Da eine jede Rirch und Schulgemeinde als solche ben Gefehen bes Staates unterworfen iff, in beffen Gebiete bie Rirche ober Schule berfeiben liegt, so beschandt fich bas nach §. 1 ben Landes, berren über ihre auslich inige Rirchen und Schulen einzepfarrten und einzeschulte Unterthanen gullebrude jus episcopale nur auf folde Berhaltniffe, welche die Personen berfeiben ausschlich angeben.

#### 3.

Die Abnahme ber Kirchenrechnungen ift an bem vorhergehenden Sonntage von ber Kangel be- tannt ju machen, bamit auch bie austanbiichen Eingepfarrten bavon Renntnig erlangen.

Ausländisch eingescharte Rittergutsbesiger tonnen babei auch burch Bewollmächigte ericheten. Den Gerichtsbestigktient der ausländischen Eingepratten bleibt nachgelassen, der Kirchrichungsabnahme beiguwohnen; es steht ihnen aber babei eine Pheitnahme an den Inspektionsrechten ebensovorsig, als ein Ausspruch auf Gewährung von Reiseloften und Dicken auß dem Aussprachen.

5. 4.

Die Feier ber Buffs und Besttage richtet fich in ber betreffenben Rirchfahrt nach ben Gefeben

und Ginrichtungen bes ganbes, in welchem bie Rirche liegt.

Die aublanbifchen Eingepfarten find baber auch in ben Fallen, wo in ihrem Balerlande Bugund Feiertage zu einer andern Beit flatifinden, von bem in ihrem Baterlande beflehenben Berbote, an birfen Zagen gewöhnliche Geschäfte zu betreiben, entbunden.

8. 5.

Die Befchilffe, welche eine gemischte Nichens und Schulgemeinde über die Modalität ber Aufbringung ber fichtlichen und Schulvebufrieffe, lowie über die Normitung beis Beitragelugse fagt, find von der Berfaljung und ben Geschen bes Staates ju beutsbeiten und von ber fompetenten Bebobe be Staates zu genedmigen, in welchem die Rirche ober Schult liegt. Die auf dies Beffe gultig gerfaften Beschülte find auch für die aukländischen eingerbarten und Bingeschulten verbindisch.

Doch fichen ihnen, weim fie fich beichvert glauben, alle nach ben Gefegen bee Staats, in welchem Rinche ober Schule liegt, julafigen Rechtsmittel, sovie bad Recht ber Beichverbescherung bei ber sompetenten Behorbe biese Staates ju. Die in berartigen Differengen von ber hiernach lompetenten Behorbe gegen ausländische Eingescharte ober Eingeschulte gefällten Enticheibungen sind von ber personichen Dorigkrie berfelben, welche, ohne baß ibr eine Kogenition in ber Sach gusselb, wie biefslafigen Requisition ober betreffen ausländischen Befebre sofort zu entsprechen hat, zu volle freden.

6. 6

Die Normen, nach welchen das substantielle und accidentielle Einkommen des Pfarrers und Schulderers bestimmt wird, sind auch sier de ausständigken eingepfarrten und Eingeschulten verbindig. Sie haben insbesonder basslied between Beetolgen Gebobern für Tausten, Ausgebote, Araungen, Beetolgungen, und firchliche Zeugnissse an Pfarrer und Schulleberr wie die übrigen Parochlanen zu geben.

7.

Bitb in einer ber fraglichen Parachiern zur Unterstützung bes Lirchentaras bei bem Uebergange von Immobilien an neue Sigentumer von beien nach Bertültnis bes Kaufmerthe ober des sonif estigestellten Bertibe eine gewisse, wei im Königeride Sachsen der in 2 dar. 5 pf. von ie 100 Abgleen bestehen sogenannte "Gottebefennig" entrichtet; so haben diese Abgabe auch die ausklandern ift war zumächt auch eine Erikternachen Siegenannte au entrichten. Die Einstridung diese Abgabe von den eingepfarrten Zus landern ist war zumächt Gache von Ernstehen der Siegenanfte auch eine Falle bei der Siegenanfte Siegenanfte auch die Lieben Beiten der Weigerung Seiten der Stepsslichten auf dies allige Requisition der Kincheninftestion, der sie abne weitere Kognition in der Sach eine Lieben Beiten der auch jede Auchtunft, die erdere lich erstehen der eine Verlagigen Ergalichen Beiten der auch jede Auchtunft, die erdere lich erstehen auch der Auchtunft, die erdere lich erstehen auf der der Auftage au ertbeilen.

s s

Dagegen baben bie Pfarrer, welche bie Seeflorge über ausländiche lingepfarte mit aneibben, in allen bie Porfon beiger Letterm ausschließlich betreffenden Angelegenheiten, fich nach ben Getgen und ber Berfassung ber Setaats, besten Unterthanen die Eingepfarrten find, gu richten, die Befetzte und Anordnungen ber betreffenden ausländischen Behörben zu vollzieben und Anzeigen an dieselben gurchaten.

Bu ben Fallen, auf welche fich bie Borichrift von f. 8 bezieht, geboren junachfi folche finchliche Bandlungen, beren Bulaffigfeit ober rechtliche Rolgen burch burgerliche Befebe beftimmt fint und aus

benen perfonliche Rechte und Pflichten fur bas bifragetliche Leben betvorgeben, 3. B. Arauungen. Kenner richten fich nach ben Betgene des Sexatels, dem bie Eingespfarten und Eingefchulten als Unterthanen angehören und nach ben Anordnungen ber kompetenten Behörben biefes Staats unter andern auch

1) bie Beurtheilung ber Gultigfeit ber Cheverlobniffe und bie Beit ber Bollziehung berfelben;

- 2) bie Beurtheilung ber baraus entflebenben Irrungen auch in bem Kalle, wenn blos ber que rudtretenbe Theil, ber Betlagte, ein auslandifcher Gingepfarrter ift;

3) bie Entscheidung ber Cheirrungen, ber Gubneversuch und Die Ausstellung bes erforberlichen Subnezeugniffes :

4) bie Cheverbote und bie Dispenfation von benfelben ;

5) bie Ausftellung von Geburtofdeinen und Zaufzeugniffen; 6) bas Berfahren in Begiebung auf bas Blatterimpfen;

7) bie Beantwortung ber Frage: ob iculpflichtige Rinber vermietbet werben burfen?

8) bie Beantwortung ber Frage: welches Alter jur Konfirmation ber Rinber erforberlich ift ?

9) bie Behandlung ber Leichen und bas Berfahren bei ber Zobtenfchau:

10) bie Abnahme bes Lebigfeitseibes, fowie bie Enticheibung über bie Butaffigfeit beffelben; 11) bie Beantwortung ber Krage: ob ein Gelbitmorber auf bem Gottebader beerbigt werben foll ober nicht? mogegen im erften Falle bie Art und Beife ber Beerdigung von ben Befeben und Ginrichtungen bes ganbes, in welchem ber Gottesader liegt, abbanat;

12) Die geiftliche Ronfurreng bei Gibesleiftungen ;

13) bas Berfahren in Bequa auf bie Trauungen ber Sandwertsgefellen und Auslanber:

14) alle in bem betreffenben Staate vorgeschriebenen Offizialanzeigen, s. B. in Bezug auf Schulperfaumniffe, Bepotterungeliften, Beburteliften fur Die Refrutirungen zt.

6, 10,

Bergebungen, welche bie in auslandische Rirchen und Schulen Gewiesenen in Begiebung auf Die in 6. 8 und 9 ermabnten Gegenftanbe und Berbaltniffe fich ju Schulben tommen laffen, werben nach ben Befegen und von ber tompetenten Beborbe bes Staats, bem bie Rontravenienten als Unterthanen angehoren, untersucht und beftraft. Berben bierbei Gelbftrafen quertannt, Die nach ben gur Anwendung gelangenden Befegen und Anordnungen in bas Rirchenarar ober Die Schultaffe fliegen. fo find biefelben an bas betreffenbe auslandifche Rirchenarar ober bie auslanbifche Schultaffe unentgelblich abzuliefern. Die Schulverfaumniffe werben von ben betreffenben Beborben besjenigen Staats bestraft, welchen bie Straffalligen fur ihre Person unterworfen find. Dagegen werben bie Bergebungen ber in auflanbifche Rirchen und Schulen Gewiefenen in Begug auf folde Berbaltniffe. bie nach ben Gefeben bes ganbes beurtheilt merben, in welchem bie Rirche und Schule liegt, auch nach ben Befegen und von ber tompetenten Beborbe biefes Staates unterfucht und beftraft.

Diesfalls, fomie überhaupt in allen Rirchen- und Schulangelegenheiten, welche nicht aum Reffort ber Rircheninfpettionen, fonbern ausschlieglich jur Rompeteng ber Pfarramter und refp. ber Ephorien geboren, fleht ben Pfarren und Ephoren bie Befugniß ju, bie auslandifden Eingepfarrten unmittel-bar vorzulaben.

Die Rirdeninfpektionen bagegen baben in ihrem Gefcaftebereiche bie betreffenden weltlichen Be-

borben um Geftattung ber Infinuation turglich ju erfuchen.

In allen gallen, in welchen bie requirirenbe Beborbe Roften fur ibre Berbanblungen nicht erbebt, bat bas requirirte weltliche Gericht fur Bollgieburg ber Requifition von Rollenerbebung ebenfalls abjufeben, mogegen nach Urt. 45 ber Uebereinfunft gwifden bem Ronigreiche Sachfen und bem Berjogthume Gachen : Altenburg megen Leiftung gegenfeitiger Rechtshulfe vom Jahre 1840 in Requifis tionställen unter Berichten Die Berautung ber burch bie Requifition verurfachten baaren Berlage jeberseit au erfolgen bat.

6. 11.

Befcmerben ausfandischer Gingepfarrten und Gingefculten uber ben Pfarrer und Schullebrer find bei ben tompetenten Beborben bes ganbes, in welchem Die lettern wohnen, angubringen, von benfelben au erortern und Entichließung barauf au faffen.

Bon biefen Beborben allein fonnen Strafen graen ben Pfarrer und Schullebrer ausgesprochen merben.

Diefe Beborben baben baber auch ben Mittheilungen und Requifitionen ber betreffenben ausmartigen Beborben in Bejug auf Uebertretungen und Bernachlaffigungen, Die fich bie Pfarrer und Schuls lebrer binfichtlich gegenwartigen Regeffes ober ber nach bemielben von ihnen zu beobachtenben auslanbifden Gefete und Unordnungen foulbig gemacht baben, ju entfprechen, ben bamit etwa verbun-

Gefebiammlung 1850.

benen Antragen auf Erbrierung ober Untersuchung ju fugen und bie requirirende Behorbe von bem Praebnifi in Renntnis zu feben.

Dagegen haben bie Pfarrer und Schullebrer bloge Berweise und Burechtweisungen auch von ben betreffendern aussichnischen Bebetren anzunehmen und zu befolgen. Eine personiche Stellung vor biefen Bebetren findet jedoch nicht facht.

Auch haben bie somptenten Beborben bas Recht, auswärtige Pfarrer und Schullehrer gur Erfattung ber ihnen nach gegenwärtigem Rezesse ober june Anzeigen an jene Beborben burt Tartes aussagen anzuhalten, ober ihnen bie Bornabme ober Unterfassung gewisser handlungen unter Anders bung von Ordnungsstrafen ausguschen ober zu verbieten, insoweit es sich bierbei um Berhaltniffe ber 6. 8. f. aebaten Art handelt.

Begen wirflicher Bollftredung biefer Strafen ift jeboch bie Beborbe bes Pfarrers ober Soullebrrers angugeben, welche biefen Requifitionen, ohne bag ihr eine Rognition in ber Sache guftebt, gu entbrecken bat.

6. 12.

Die in ben 55, 8 und 9 enthaltenen Bestimmungen bezieben fich jeboch nicht auf bie außere Jorm, in welcher firchliche Sandlungen, welche bie ausländischen Eingeschulten und Eingepfartten, ausschließlich betreffen, zu vollzieben find, indem fich in diese Beziebung der Plarrer und Schullera an biefenigen Borschriften zu balten bat, an welche er in der Kirche oder Schule überhaupt gebunden iff.

Es tommt baber hinfichlich ber Zahl ber Aufpathen, binfichtlich ber geschloffenen Beit, sowie ber Golemnitaten bei Arauungen, binfichtlich ber Geremonien bei Beredigungen z. lediglich die Gesebsung bed Landes, im welchem sich die Anche besinder, in Ameribung. Doffelbe gilt auch dann, wenn eine firchliche Jandblung wegen besonderer Umflände in der Wohnung eines ausländischen Einzefrarten vorgenommen wirt, z. B. bei haustrauungen und haustaufen.

6. 13.

Das Recht zu Dispensationen in Bezug auf Die Form ber firchlichen Sandlungen fteht beshalb nur ber Behorbe zu, welche bas jus eiren sacra et episcopale über bie Rirche ausubt.

Etwaige Dispensationsgelber gebern, insoweit sie in bem Sante ber Kirche guldfiss find, ber Refie, in welche gleiche Diehernlationsgelber ber übergan Kircharbentiglieber fliesen. Sollte dieb die Detsarmenkasse eine Seigebung fleben, das Kirchenkare. Bereben aber den ableichnischen Eingepfarrten in keiner Beigebung steben, das Kirchenkare. Bereben aber dem ableichnischen Einzepfarrten von ben komptensten Bedeben ibres Cannber in dazu greigneten Fällen in materieller hinsich von ben fomptensten Bedeben ibres Cannber in dazu greigneten Fällen in materieller hinsich von ben der geren Erlegung einer Geldfumme ertheilt, so sließt biese in bie Kasse, welcher die Gesehang des Baters landes der aufkandischen Eingepfarrten locke zuweist.

§. 14.

In ben Richen gemischter Parochiern ift bie öffentliche Fuebitte in bem allgemeinen Rirchengeber mit auf ben Lanveberern ber auslänbischen Eingepfanten und bessen Familie zu erstellen, ieboch fo, baß zurft ber Lanveberr ber Kirche und spater ber en auslänbischen Eingepfarten genannt wird.

Für ben Lanbesherrn ber ausländischen Eingepfarten können auch besondere Fürbitten, Danksagungen, Abkundigungen von Sobefallen ic. flatifinden, wenn fie von der kompetenten geistlichen Debrebehde auf Antrag der betreffenden auswärtigen Behörde angeordnet werden. hiervon bleiben iedoch besondere Gebachnispredigten, sowie das Trauterlauten ausgeschloffen.

§. 15.

Um bie betreffenden Bebotben, Superintendenten und Pfarrer in fortlaufender Kenntniss von andern Staate ericheinenden, auf die Angeiegenheiten der Alleide und Schale begässichen Gefeben und allgemeinen Annobeungen zu erdalten, verfrechen bie beiden fontrabirenden Regierungen sich gegenseitig, die erforderliche, durch besondere Beradredung sestjuckende Angabl von Eremplaren bes Kontiglich Schafflichen Beise und Rerordnungsblattet und ber detreffenden Kreisblatter, sowie des einbertlichen Propositio Attendurgischen Gefessennung und bes Alleindurger Annabe und Nachrichts

S. S. 1860. St. XVII. Rr. 73, ben m. b. Rrone Sachf, abgefchl. Reg. ub. tirchi. u. Schulverbaitn. z., betr. 211

blattes mitgutheilen. Diefe Blatter find burch beren Rebaftion, und gwar bie fur bie Oberbeborb bellimmten, berfelben unmittelbar, bie fur bie Superintenbenten und Pfarrer bestimmten an bie erftern vortofrig ju überfenben.

6. 16.

Einem jeden Pfarrer, ju beffen Parochie Unterthanen bes Nachbarftaats geboren, ift bei feiner Anklung bie nach Befinden reft, in das Protofold bes Gueprintendenten über die Konstrmation oder in die Konstspracheftigung der Bokationsufrumbe aufzunehmende Anweisung au ertheilen, dofe bei ben Angelegenheiten, welche nach bem Inhalte des gegenwärtigen Rezessien nach den Geschen und Berrodungen des betreffenden auswärtigen Staates zu deurtheilen und zu behandeln sind, biese Gese und Berordungen gewisenbatt zu befolgen und ben ihm bethalt zugehenden Anweilungen und Anordungen ber betreffenden auslichnbischen Superintendenten und Behörden punktlich nachzusommen babe.

Bon ber erfolgten Ertheilung biefer Anweisung ift bie betreffenbe auswartige Konfistorialbeborbe jebesmal in Renntniß gu feben.

6. 17.

Die mit bem Patronats und refp. Rollaturrechte verbunbenen Befugniffe und Berbindlickiten find lediglich nach ver Berfaffung und ben Gefeben bes Landes, in welchem bie Rirche ober Schule liegt, ju beurtbeilen.

Die Mobalitat ber Ausubung bes fraglichen Patronat- und refp, Kollaturrechts ift baber lebiglich von ber betreffenben Beborbe biefes ganbes zu regeln und zu beaufsichtigen.

Der Patron und resp. Kollator hat die Anordnungen und Berfugungen berfelben in ber gebachten Beziehung zu besolgen, außerdem aber zu gewarten, baß er von selbiger feiner in Frage gesommenn Bestugniß, 3. B. ber Prafentation, ber Botation, fur biesen einzelnen Fall fur vertuftig werbe erachtet werben.

§. 18.

Die im gegenwärtigen Bertrage binfichtlich des Berhaltniffes der ausländischen Eingepfarrten zur Krichengemeinde und zu dem Pfarrer und umgelehrt, sowie hinschild auch Anwendbarteit der Gestege und Berordungen selbgefällten Grundläde gelten gang zelechmäßig auch alle Berhaltniß der Kilalisten zu dem Pfarrer der Hauptliche und deren Gemeinde, sowie umgekehrt, nicht minder auch in Betreff der auf diese Berhaltnisse anzuwendenden Gesehe und Berordnungen, sowiet nicht in dem Folgenden etwas Anderes fostgriebt worden ist.

§. 19.

Die Pfarrer ber Sauptfirchen find in Anfebung des Pfarramts, welches fie zugleich bei einer im Sebiert bes andern Staats liegenben Stilals ober Schwelterfrich verwalten, in jeder Beziehung an die Gefegebung bes Landes gedunden, in welchem bie Milats ober Swefterfliche liegt und ben betreffenden auslächischen Behorden, von welchen sie in Betreff der Bewaltung des ausländischen Pfarramtes Berordnungen aller Art unmittelbar anzunehmen, und welchen sie biebfalls Folge zu leis sten haben, unterworfen.

Sie haben sich baher auch allen Offizialarbeiten in Ansehung bes ausländischen Filialpfarramts ju unterzieben, welche überhaupt einem Pfarrer bes betreffenden Landes obliegen. Ihre diesfallige Berpfichtung erfolgt bei der betreffenden Behörde der Hauptlirche, und gwar gleichzeitig mit der Berpflichung als Pfarrer der Lehtern.

6. 20.

Die Flifals ober Schwestergemeinde hat ju Bermeibung ber mit einem besondern Ginsuhrungs att in ihrer Ariche verbundenen Roften ber Probepredigt in ber betreffenden Sauptstiede beigmoohnen und ihre Erstaung bartcher, ob fie gegen die Person, die Lehre und ben Lebenswandel bes besignirten Pfarrers etwas einzuwenden habe, zu bewirten.

Ueber bie Erheblickeit einer folden Einwendung bat nach vernommener Ansicht ber an fich ju-

212 G. C. 1850, St. XVII. Rr. 73, ben m. b. Rrone Cachf. abgefchl. Reg. ub. firchl. u. Schulverhaltn. ic. betr.

fianbigen Lanbebbeborbe berjenigen Rirchengemeinte, welche folche erbebt, Die verfaffungemäßig tompes tente Beborbe bes Sauptfircorts ju enticheiben.

Die Ephorie bes Sauptfirchorts bat übrigens bie Ephorie, ju welcher bas Filial gebort, nicht nur von ber Probeprebigt und gwar vor berfelben und in Beiten, fonbern auch von ber erfolgten Berpflichtung in Renntniß ju feben.

Sat in einer Rilialfirde zeither teine befondere Ronfirmation ber Ratedumenen flattgefunden, fo baf bie letteren in ber Duttertirche mit tonfirmirt worten find, fo tann es bei biefer Ginrichtung bemenben.

Ebenfo bewendet es, bafern ber Bufitag in ber ausfanbifden Rilialtirche geither an bemfelben Tage wie in ber Mutterfirche gefeiert worben ift, bei ber biebfallfigen Ginrichtung, ober es tann im Einverftandniffe ber tompetenten Rirchenbeborben beiber Banber, wenn fie jur Erleichterung fur ben Pfarrer wunfdenswerth eifcheint, eine folche Ginrichtung jebergeit getroffen werben.

Die 6. 4 wegen ber Reier ber Buftage in polizeilicher Sinficht enthaltene Beffimmung gilt bann auch bier.

6, 22,

Die Pfarrer ber Mutterfirche baben wegen bes bon ibnen bei einer Ritiglfirche bes Auslandes vermalteten Pfarramte feinen Unfpruch auf Regeption in Die fur Die Beiftlichen bes Auslandes, beren Bittmen und BBaifen beftebenben Unterflugungsanftalten.

Sind aber aus ben Arrarien ber Riliale fur bie Pfarrer an bie eine ober bie andere folder Anftalten etwa zeither icon Beitrage geleiftet worben, fo bewenbet es bierbei.

6. 23, Babrend einer Bafang bat lebiglich bie Beborbe bes Sauptfirchorts fiber bie mit bem aublanbifchen Rilialpfarramte verbundene fubffantielle und accidentielle Befoldung au verfugen, aber auch fur bie interimiftifche Bermaltung beffelben Gorae au tragen.

6. 24.

In ben Kilialfirchen find Rolletten fur allgemeine ober besondere Rirchengwede nur bann ju erbeben, wenn fie auf Anordnungen bes Lantes beruben, in welchem bie Rilialfirden liegen. Gie find an bie bem Riliale porgefeste Ephorie einzufenben.

6. 25.

Sinfichtlich ber Sobe bes von ber Rilialgemeinbe ju leiftenben Beitrags ju ben Roften ber Uns ftellung bes Pfarrers, fowie ju ben Baulichfeiten ber Pfarrgebaube, ingleichen ju ben Roften ber Anftellung bes ben Rirchenbienft in ber Flitalfirche beforgenben Schullebrers an ber Soule bes Mutterfirchorts, fowie qu ben Baulichfeiten an ben Schulgebauben bes lettern Dets bemenbet es bei bem geitberigen Bertommen.

Sollte binfictlich ber Beitraasquote ein bestimmtes Bertommen fic nicht nachweisen laffen, auch eine gutliche Bereinigung nicht ju vermitteln fein, so wird jur Normirung biefer Beitragsquote bie Gefehgebung bes Landes, in welchem fich bie Filialfirche befindet, in Anwendung gebracht.

Sat inbeg bie Filialgemeinde feine eigene Soule, sonbern fchidt ihre Rinber in bie Soule bes Pfarrorts, fo tommt in Ermangelung eines erweislichen billigen Berfommens und einer gutlichen Bereinigung gwifden ben Betheiligten ber oben &. 5 fur bie aublanbifden Gingepfarrten angegebene Grundfat auch bier in Anwendung.

6. 26.

Die beftebenben gemifchten Parochialbegirte (6. 1) tonnen nur im Ginverftandniffe beiber Staats.

regierungen aufgeboben merben.

Dagegen ift jur Ausichulung ber in eine auslanbiide Schule gemiefenen Unterthanen eine iebe Regierung fur fich allein berechtigt. Es muß jeboch bem bermaligen Inhaber ber betreffenben Souls ftelle eine angemeffene, im Ginverftandniffe beiber Regierungen feftguftellenbe, Entichabigung gewährt merben.

G. S. 1850. St. XVII. Rr. 73, ben m. b. Rrone Sachf. abgefchi. Reg. ub. firchi. u. Schulverhaltn. tt. betr. 213

6, 27,

Ueber die Bestimmung bes Zeitpunkts, von welchem an der gegenwärtige Rezest im Wirfamkeit tritt, wird noch eine besondere Bereinbarung unter ben beiberfeitigen Staatsergierungen getroffen werben; es sind jedoch von dem Eintritte diese Zeitpunktes an alle bem gegenwärtigen Rezesse entgernfichende allteren Beradrebungen und Obervanzen als ausgehobern zu betrachten.

Beiberfeitige Bevollmachtigte haben vorstebenden Regeß in zwei gleichlautenden Ausfertigungen eigenbandig unterzeichnet und bestegelt.

Go geicheben au Leipzig und Altenburg, am 30. Dftober 1850.

(L. S.) Chuard von Broizem. (L. S.) Chriftian Friedrich Safe.

(L. S.) Gufiav Traugott von Mangolbt.

Rachbem bifer Rezes sowoll von Seiner Meisstät, bem König von Sachen, als auch von Seiner. Hoheit, bem Herge von Sachsen Allenburg, raifignit worden ist und die Ausbechstung der beiderseitigen Kaistalaines Ustunden statigenden da, i, so wied bereibte unter bem Bemerken, das vand 5, 27 des Rezestes zu vereinderende Zeitpunkt, von weichem ab die Bestimmungen des Acyssis in Wickstaffen in Wickstaffe in Wickstaffen, auf ben 1. Zanuar 1851 vertragsmäßig schgeitet worden ist, mitied worden biesem Acyssis an der Keitzel feine Estung beginnt, andurch böchstem Beseichte gemäß zur Nachricht und Nachastung össenich bekannt gemacht.

Mitenburg, ben 5. Dezember 1850.

Bergoglich Gadfifdes Minifterium. Graf Beuft.

# 74. Minifterial = Befanntmachung,

ben mit ber Krone Sachsen abgeschloffenen Wertrag zur Regulirung ber an ben beiberfeitigen Landesgrenzen vorkommenben gemischten Lehns und Jurisbiktionsverhaltniffe
u. w. b. a. betreffenb,

### bom 5. Dezember 1850.

In Berfolg ber jur Erlebigung und Ausgleichung ber Arenge und hobeiteirrungen zwischen Monigreiche Sachlen und bem Dertogsthume Sachlen Allenburg eingeleiteten Berhandbungen ihrt bie beiterfeits biergu ernannten Immebiatfommissinaten unterm 30. Oktober laufnehm Johres ein Bertrag zur Regulirung ber Berhaltniffe ber Jubebeungen von Lebn oder Allobiafgütern besteinen Staats, weiche in bem Gebiete bes anderen gelegen sind oder barin ausgeübt werden, sowie zur gründlichen Beseitigung ber durch bie seinberen gelegen sind oder barin ausgeübt werden, sowie zur gründlichen Beseitigung ber durch die seinberen gelegen sind oder barin ausgeübt werden, sowie zur gründlichen Beseitigung ber durch die seinberen gelegen sind oder Der Bertrag beseitigte Kommention vom 29,17. Mag 1827 (Erfestenmung vom Zahre 1827 S. 18 fg.) veranlaßten Zweisel abgeschlossen, welcher wörtlich siehen der der der der bestellt abgeschlichen werden, welcher wörtlich

Sr. Majeftat ber Ronig von Sachfen

unt

## Gr. Sobeit ber Bergog von Sachfen. Altenburg

nicht nur jur gründlichen Besteitigung jener Bweifel, sonbern um jugleich auch bie Berchätnisse ber Bubehörungen von Lehn over Allobialgütern bet einen Gtaath, bie in bem Gebiete bes andern gelegen sind ober barin ausgeübt werden, aus eine zwecknäßige Beise zu reguliren, bescholsen, unter Allobern geschonention vom 29.77. Marz 1827 hierüber eine neue Uebereinfunst zu treffen und ist in bessen Folge von ben bierzu beauftragten Kommisstanderin und Webereinstunst zu treffen und ist in bessen Folge von ben bierzu beauftragten Kommisstanderin und werden.

A. Geiten Gr. Dajeftat bes Ronigs von Sachfen,

bem Königlich Sichfischen Kreisbirettor Ebuard von Broigem und bem Königlich Schifischen Regierungsrathe Gustav Traugott v. Mangolbt zu Leipzig, ingleichen

B. Geiten Gr. Sobeit bes Bergogs von Sachsen : Mitenburg,

bem Bergoglich Sachfifchen Finang : Biceprafibenten Chriftian Friedrich Bafe gu Altenburg,

S. S. 1850. Ct. XVII. Rr. 74, ben Bertr. m. Sachf., b. Regul. b. gem. Lebuss u. Jurisbittioneverb. betr. 215

nachftebenber Bertrag bis auf Allerhochfte und Sochfte Ratifitation verabrebet und abgefchloffen worben.

Die ju einem Lehngute bes einen Staates geborenben, in bem anbern Staatsgebiete gelegenen Grundflude find ber Lehnberriichleit besjenigen Staats unterworfen, in beffen Gebiete fie gelegen find.

Die beiberfeitigen Regierungen ertheilen fich bie Buficherung, auf thunlichste Bermeibung aller, auseifem doppeltern Berhaltniffe für bie betreffenden Basalten etwa entstehenden Koften und Under quemischeiten Bedacht nemen und bie betreffenden Ebndebehrden bebabb anweifen, au wolfen.

#### 6. 9.

Dagegen find mit Lehn: ober Allobialgutern bes einen Staats pertinentialiter verbundene, in andern Staatsgebiete auszuldende Gerechssen an Ariften, behnen, Infen z. in jeder reichen Beziebung, i todog unbeschabet der Obstietsette, und webeschabet wir der Darimonialgerichtsbarteit und Patronatrecht weiter unten folgenden besondern Bestimmungen als Jubehörungen jener Guter und nicht als besondere Bestimmungen (felbsstading Komplere von Realtechten) zu betrachten und gie behandeln.

#### 6 3

Prozeffe über bie §. 2 erwahnten Gerechtsame find nur bei ben Gerichten bes Gebiets ber Pflichritgen ju fubren, auch biesfallfige Bulfsvollftredungen nur von biefen Gerichten zu bewirten.

#### 6. 4.

Bei ber Subhaftation eines Gutes, wogu berartige Gerechtsame gehoren, wird auf Antrag ber Subbaftationsbeborbe bie etwa nothige Auration von ben &. 3 ermahnten Gerichten besorgt.

#### 5. 5.

Die Bestimmung in §. 2 ift nicht zu erstreden auf selbstständige, d. h. nicht zu einem Gute geborige Rechte, welche von Korporationen oder sonftigen Berechtigten des einen Staats in dem anbern ausgebit werben. Diese Gerechtsame find vielmehr in jeder rechtlichen Beziehung als dem Staate, in bestien Gebiete sie ausgescht werben, untergeben anzusehen um zu behandeln.

#### 6

Batrimonialgerichtebarfeit und Patronatrechte, welche einem Lehn ober Allobialgute bes einem Eastein bem Gelieften und Einrichtungen bes Staats zu beutheilen und Einrichtungen bes Staats zu beutheilen und zu behandeln, in welchem is ausgeübt werben.

#### 9. 1

Die Patrimonialgerichtsbarteit biefer Art ift baber von einem besondern, in dem Staatsgebiete, welchen die Berichtsbuntergebenen angehoren, wesentlich wohnhasten Justitiar und an einer in dem seiben Gebiete besindlichen Gerichtsbliede auszuüben.

Diese Bestimmung ift nach Berfluß eines Jahres nach Bekanntmachung des gegenwaftigen Beretragt zur Ausstührung zu bringen, insofern fich dieselbe nicht inzwischen durch die sowohl im Rönigereiche Sachsen als im Bergogthume Sachsen alleindung beschieftene Ausbedung ber Patrimonialgerichtsbarfeit erlebigt haben sollte.

#### b. 8.

Benn Patrimonialjurisbiftion und Patrimonial Patronatrobte biefer Art burch freiwillige Aufbeung, in Folge gefeblicher Bestimmungen ober auf andere Beife, 3. B. burch Leinbarertur aus bem Privalbefiftse ausschieben, so fallen fie bem Staate anheim, in bessen Gebiete sie ausgeübt werben, 216 G. S. 1850. St. XVII. Rr. 74, ben Bertr. m. Sachf., b. Regul. b. gem. Lehnes u. Jurisbittioneverh. betr.

Urkundlich ift vorflebende Bereinigung in gegenwartiger Form in doppetten gleichlautenden Reinschmitten ausgefertigt und von ben beiberfeitigen Bevollmachtigten eigenhandig unterschrieben und be-fiezelt wobete.

So gescheben ju Leipzig und Altenburg, am 30. Oftober 1850.

(I. S.) Chuard von Broigem. (L. S.) Chriftian Friedrich Safe.

(L. S.) Guftav Traugott von Mangoldt.

Rachdem bieser Bertrag sowoll von Seiner Majestát, dem König von Sachsen, als auch von Seiner Hobeit, dem regierenden Herzog von Sachsen Altenburg, ratissiert worden ist und die gegeneseitige Auswechselung der biefalligen Katisstationen stattgefunden hat, so wird berfelde unter dem Bemerken, daß die mit dem Königeriche Sachsen bisher bestandene, Blatt 18 sg. der Geschlammtung vom Jahr 1827 enthalten Konvention nunmehr für ausgedochen anzusehen ist, andurch höhelm Befelde gmeiß zur Nachricht und Nachachung öffmillig de kannt gemach zur Nachricht und Nachachung öffmillig de kannt gemach.

Mitenburg, ben 5. Dezember 1850.

Bergoglich Gadfifdes Minifterium. Graf Beuft,

# Herz. Sachf. Altenburg. Gesetsfammlung.

Stud XVIII.

1850.

Musgeg. b. 10. Januar 1851,

# 75. Berorbnung,

bie Aufhebung ber Flurguge betreffend,

vom 12. Dezember 1850.

# Wir Georg,

von Gottes Gnaden, Bergog zu Cachfen, Julich, Rleve und Berg, auch Engern und Befipbalen ze.

verorbnen beziehentlich auf Untrag getreuer Lanbicaft andurch Folgenbes:

§. 1.

Die in ber Landebordnung P. II. cap. 3. ift. 24. C. 226 enthaltenen Borichriften über fleißige, unter Leitung der Gemeinebefebern gu bewirtende Umgebung ber Flurgerengen jeder Drifchaft Seiten ber betreffenben Semeinben, sowie über bab bierbe ju berodectende Berfahren werben andurch aufges boben und es freten an beren Stelle bie nachsehennen Bestimmungen.

6. 2.

Es haben kunstig die Borstande einer jeden Gemeinde des Landes unter Betziehung der Borsflande der angerngenden Gemeinden allischtlich einmal und zwar in der Zeit zwischen Offern und Johanni die Kurgeragne ihrer Drischaft zu umgeben.

. 3.

Ueber bie gehaltene Finramgehung und aber bie babei rudflichtlich ber Fiurgrenge gemachten Bartenbenungen, insbesondere über die in bem Umsange ber Fiuren und den Fiurgrengseichen vorsegenagenen Beradnberungen, sowie über einem fich erzehende Fiurgrengierungen fil vom den Genetiebe vorftanden eine, von den Borftanden der angrengenden Gemeinden mit zu unterzeichnende Niederschrift auf unterzeichnende Niederschrift auf unterzeichnende Wiederschrift auf unterzeichnende Remeindebesche innerhalb ber nächsten ach Lage nach der geschehene Flurumgeftung zu überzeichen.

. 4.

Der Gemeindebehöbe liegt ab, sier Wiederherstellung abhanden gekommener oder undrauchbar gewortener Gerngeichen zu sorgen, auch sonk, wo sochoch notigie erscheint, die Einsteung neuer Gerngeschoten, verändberungen an dem Umfange der Fluten aber der dertiefenden Erhgerichesbebe, wiede alsdann nach Anteitung des g. 16 des Mandats, die Herstellung und Inflandhaltung neuer Grandhildebergeichnisse und Unterflickstarten betreffend vom 18. Mai 1850, weiter zu verflete ein det, baldigst anzugeigen. Ih die Gemeindebehörder gleichzeitig die betreffende Erhgerichtsbehörde, so das sie fie in diese ihrer Eigenschaft von der zu ihrer Kenntnit gelangsten Ausgernspordaberungen Rotig zu nehmen und ehrelalb in Gemäßheit des g. 16 des nurerwöhnten Mandats zu verlähren.

6. 5.

Ergeben fich bei ben Murumgehungen Grengstreitigkeiten, fo bat die Gemeindebehobet Unferer Zambetregierung foldes berichtlich anguzeigen und berem weitere Anordnung zu gewärtigen. Geflessemmitum 1850.

6. 6

Die Gemeindebebeberde bat darüber ju wachen, bag bie Flurumgebungen in ber §. 2 und 3 ge, ordneten Daße gescheben und bie birrin etwa saumigen Gemeindevorstanbe burch Dredungeftrafen bis au 5 Abgern biergu angubalten.

Gegenwartige Berordnung, welche mit bem Tage ihrer Publitation in Rraft tritt, haben Bie eigenbandig vollzogen und berfelben Unfer Bergogliches Infiegel beibruden laffen.

Altenburg, ben 12. Dezember 1850.

# Georg, Bergog ju Godfen.

Graf Beuft. R. Dierer. Sonnentalb.

## 76. Berordnung ber Landesregierung,

bie Argneimitteltare betreffenb,

ben 19. Dezember 1850.

( Publigirt in Rr. 104 bes Umte. und Radrichteblattes vom 27. Dezember 1850.)

Durch öffentliche, auch im Buchbandel erschienene Bekanntmachung des Königl, Praus. Ministeriumb der Gesslichen, unterrichtes und Rediginalangelegendeiten vom 3. biese Monats find die in der Königl. Praus. Argnetizer für mehrere Argneimittel sessignen Preise abgedindert worden. Es weitd baber Soliches mit der Bemerkung andurch dekannt gemacht, daß auch in allen hierkländischen Poetstern nach ienen verkaberten Königl. Praus. Bestimmungen, wiewende mit genauert Beachtung ber wegen Reduftion der Pfennigsche in die Wahrung des Dezimalmungspies unterm 14. Januar 1841 ergangenen Berordnung, die detreffenden Droguen und Argneten dom 1. Januar 1851 an zu tarten und zu verstaufen sind.

Altenburg, am 19. Dezember 1850.

herzoglich Gachfifche Banbebregierung. D. Schuberoff.

# 77. Befanntmadung ber Lanbesregierung,

Die Ginführung neuer Daffarten betreffenb.

bom 23. Degember 1850.

(Bubligirt in Dr. 104 bes Umte. und Rachrichtsblattes pom 27. Dezember 1850.)

Die bisher gittig geweinen Postaten treten mit bem Schlusse best gegenwortigen Jahres außer Gebrauch, Dagsgen find die Bormulate zu den fur das nachtscheiden Babt in Gebrauch zu bringenden Pastaten von den betresenden bei bertoften de herzoglicher Regierungstangtei für ben in der hohen Ministerialverordnung vom 5. September 1842 g. 8 bestimmten Preis von 4 Reugrochen pr. Gilch zu beziehen und vom 1. Januar 1851 an zu gebrauchen.

Mitenburg, am 23. Dezember 1850.

Bergogi. Gadf. Banbebregierung. S. Schuberoff.

# 78. Berorbnung,

bie interimistische Bestellung lanbicaftlicher Beisiger bei bem Finangtollegium und ber Lanbesbant betreffend,

vom 26. Dezember 1850.

(Publigirt in Rr. 105 bes Umtes unb Radrichteblattes vom 31. Dezember 1850.)

# Wir Georg,

bon Gottes Gnaden Bergog ju Cachfen, Julich, Rleve und Berg, auch Engern und Beftphalen ze.

Da nach bem Sefete vom 21. Oftober 1848 mit bem Ande bed laufenden Jahrs bie Birtsemieit der bermaligen Landicafft, biermit zugleich aber auch die Berrchigung ber aus übere Mitte zum Beiste annehmen gemachte mitgeliche mitgelichen mitgelichen aufhort, es aber aus mehrlachen Beinden unthunich ericheint, die vom 1. Januar 1851 an im Wirffamfeit treiende nue Landicaft im der Neumah solcher landicatiften Beigier willen sofort mit Beginne ber neuen Bahfperiode einzuberufen, so bat sich getreue Landicaft, um die in ibrer Betheiligung am Sianafollegium am der Landechant begründerten Interessen in ber Inschenden begrinderten Interessen au lassen, mit Uns in dem Auswege gerinigt,

37.\*

Ing and by Google

baff pon ber bermaligen Lanbichaft brei ihrer Ditglieber zu ermablen finb, welche vom 1. Sanuar 1851 an bis babin, wo bie nachfte Lanbichaft aus ihren Mitaliebein Die beiben lanbichaftlichen Beifiger beim Kingnitollegium, fowie ben lanbichaftlichen Mitbireftor bei ber Lanbesbant ernannt haben wird, Die Functionen Diefer brei lanbichaftlichen Abgeordneten, mithin in aller Sinficht beren Rechte und Pflichten ju übernehmen und beren Stelle bei ben gebachten beiben Beborben ihrem gangen verfaffungemäßigen Umfange nach zu vertreten baben.

Es ift bemnachft auch von ber im laufenben Monate versammelt gewesenen ganbichaft bie biefer Pereinbarung entfprechente Bahl porgenommen und es fint babei

Berr Banbesjuffgrath Beinrich Moris Friedrich Borens bier, und Berr Ctaatsanwalt Moris Rarl Bilbelm Laurentius bier

als Beifiger beim Kinangtollegium. unb

herr Stabtfunbicus Buibo Gerlach bier

als Mitalied ber Landesbankbirection gewählt, auch von Uns in biefer Eigenschaft beftatigt morben.

Inbem Bir bies in Gefebebfraft biermit gur offentlichen Renntnif und Rachachtung beingen. bebalten Bir Uns vor, feiner Beit ben Endpunct biefer interimiflifden Functioninung gu verbffentlichen.

Begeben au Mitenburg, ben 26. Dezember 1850.

(L. S.)

Georg. S. i. S.

Graf Beuft, St. Pierer. Sonnentalb.

## 79. Steuerausidreiben

1. 11 4 5 2 2 2 ...

auf bie erfte Balfte bes Jahres 1851,

vom 26. Dezember 1850.

( Dubligirt in Dr. 105 bes Umte. und Radrichteblattes vom 31. Dezember 1850.)

# Wir Georg,

von Gottes Gnaden Bergog ju Cachfen, Julich, Rleve und Berg, auch Engern und Beftphalen zc.

Rachbem getreue Lanbichaft bie eigene Berathung bes von Uns ibr vorgelegten Sauptfingnzetats auf bie Kinangperiobe vom 1. Januar 1851 bis jum Schluffe bes Jahres 1853 gwar unter obmals tenden Umftanben abgelehnt, bagegen aber ben Befchluß gefaßt bat, fur bas Salbjabr vom 1. Januar bis mit 30. Juni 1851 ber Staatbregierung nachft einer außerorbentlichen Grebitfumme bie im laufenben Saupifinangetat aufgenommenen Ginnahmen, insbefonbere aber Die Korterbebung ber ber-

#### 3. C. 1850. St. XVIII. Rr. 80, Eriduter, bee bie lanbich, Babien betr, Gef. v. 3. Aug. 1850 betr. 221

maligen bireften und inbireften Steuern und ganbesabgaben, umveranbert und unverfurat zu bewilligen und baburch bis au ber mit ber nachften Combichaft vorzunehmenben Reftfiellung bes Rinangboranichlags Die aur einflweitigen ungefiorten Rortführung bes Stagtsbaushalts erforberlichen Dittel ju fichern; fo berorbnen Bir, in Genehmbaltung bes lanbichaftlichen Beidluffes, biermit Rolgenbes:

Die gegenmartig beffebenben bireften und inbireften Steuern und ganbebabgaben finb nach ben baruber ergangenen Befeben, und gu ben barin, fo wie im Steuer : Ausschreiben vom 27. December 1849 (6. 1 und 3) und in ber Berordnung vom 31, Mai 1850 bezeichneten Terminen, fomeit Diefelben in bie erfte Salfte bes nachften Jahrs fallen, fur bas Salbigbr nom 1. Januar bis mit 30. Juni 1851 unverandert fortsuentrichten.

Gegeben ju Mitenburg, ben 26. Dezember 1850.

(L. S.)

and the state of the state of the

Georg. B. i. G.

( ....

Graf Beuft. R. Dierer. Connentalb.

# 80. Berorbnung,

eine Erlauterung bes 6. 30 bes bie Bablen ber lanbichaftlichen Abgeorbneten betreffenben Gefebes vom 8. August 1850 enthaltenb ..

som 30. Dezember 1850.

( Dubligirt in Rr. 105 bes Amts unb Radelichteblattes vom 31. Dezember 1850.)

# Geora.

bon Gottes Gnaben, Bergog ju Cachfen, Julich, Rleve und Berg auch Engern und Beftphalen ac.

Es ift ju Unferer Renntniß gefommen, baf Bweifel baruber entftanben find, ab nach ber Bors fdrift in 6. 30 bes Gefenes, Die Bablen ber lanbichaftlichen Abgeordneten betr., vom 3. August 1850. nach welcher bie fur bie Sauptwahl getroffenen Beftimmungen auch auf die Bablen ber lanbichafte lichen Stellvertreter Anwendung leiben follen, es fur Die Stellvertretermablen ber Anfertigung und bejuglich Auslegung neuer Steuerliften, Bablerliften, Abtbeitungbliften und Liften ber Socilbeffeuerten, fowie ber Bulaffung von Reclamationen gegen biefelben beburfe.

Bu Befeitigung biefer Bweifel verordnen Bir im Einverftandnig mit getreuer ganbicaft wie folgt: bie nach §.6. 14 — 19 bes Gefebes, die Bablen lanbichaftlicher Abgeordneter betr., bom 3. Muguft 1860 angufertigenden Steuerliften, Bablertiften, Abtheilungbliften und Liften ber

hiernach baben fich bie Beborben und bie Betheiligten ju achten.

Mitenburg, ben 30. Dezember 1850.

(L. S.)

Georg, S. j. S.

Graf Beuft. R. Dierer. Sonnentalb.

ARTERIA 222 " A A

# 81. Befanntmachung bes Finangtollegiums,

bie Ausgahlung ber Bittmen - und Baifenpenfionen betreffenb,

... bom 28. Dezember 1850.

(Publigirt in Dr. 2 bes Umte. und Dadrichteblattes vom 7. Januar 1851.)

Bon bei regiernden Sprzogs Sohein ift durch böchste Kefript vom 21. d. Mts. unter erfogter landhöchtlicher Beiftimmung bie durch Regierungsbefanntmachung vom 1. August 1848 getroffene Anordnung, das vom 1. Januar 1849 an dieseinigen Bittwene und Baisenpensionen — welche baldichtig mehr ols 30 Alb. betragen, bie aus Weiteres in frest zweimenaatlichen gleichmäsigen Raten i an 1. Januar, 1. Mar. 1. Mal. 1. Jul. 1. Exptember und 1. November gezahlt werden sollten wedereum ausgegebern worden. Statt bessen werden die gebachten Pensionen vom 1. Januar 1851 an wieder wie früher in balbisbrigen Baten zu dem Lexminen den 1. Januar und den 1. Januar 1841 Bahreb vormie bezahlt werden. Solches wird hierburch zur Kenntnissnahme und Nachauchung der Betellisten werössenlichen. Solches wird hierburch zur Kenntnissnahme und Nachauchung der Betellisten werössenlichen.

Mitenburg, am 28. Dezember 1850.

Serjogl. Gadf. Binangtollegium.

eine Erweiterung ber Abfertigungebefugniffe bes Großbergoglich Sachfischen Steueramts in Beimar und bes Rurftich Schwarzburgischen Steueramts in Arnstabt betr.,

Umter Buftimmung fammtlicher Regierungen bes Aburingischen Bolls und handelboereins find biffertigungebetugniffe bes Großerzoglung dechtschen Steueramts in Britmar und bes Fürflich Schwarzburgichen Setzenments in Arnfabt babin erweitert worden, daß Erstenes vom Beginnes Jahres 1851 ab auch Begleitscheine I. unbeschaft zu erlebigen und Letzeres ebenfalls Begleitsicheine I., wiewohl mur über ausfandige Garne und Substachte aller Art, von bemfelben Beitpunkte an zu erlebigen ermächtigt worben ift.

Coldes wird hiermit gur offentlichen Renntniß gebracht.

Altenburg, ben 31. Dezember 1850.

Bergoglich Gadfifdes Dinifterium.

# 83. Minifterial = Befanntmachung,

bie Ausstellung und ben Bebrauch ber Paffarten betreffenb,

Bwifcen ber biefigen Staatkregierung und den Gaatkregierungen von Preußen, Balern, Sachfen, Jannover, Medlenburge Schwein, Sachfen, Sachfe

#### 5. 1.

Die Angehörigen ber tontrabirenben Staaten sollen, soweit nicht in ben nachscharmen § . 2 und 4 Beschnatungen feitgeset find, belugt fein, fich au ibren Reisen, sei es auf ben Eisen: bahnen, mit ber Post ober sonst, innerhalb ber Gebiete ber, der gegenwärtigen Ueberrinftunst beigetretnen oder berfelben Kinstig noch beitretenden Staaten, flatt der gewöhnlichen in ben resp. Staaten geschich vorgeschieden maßte funftight der Postfarten gebeild vorgeschieden mit Bei bei beitren.

Daffarten burfen nur folden Derfonen ertheilt werben, welche

1) ber Polizeibeborbe ale volltommen zuverlaffig und ficher befannt, auch

2) vollig felbftfanbig find unb 3) in bem Begirte ber ausftellenben Beborbe (6. 6) ihren Bohnfig haben.

In Begiebung auf Die Bebingungen unter 2 und 3 tonnen ausnahmemeife Daftarten ertheilt merben:

a) Stubirenben mit Buffimmung ber betreffenben Universitatbeberbe, am Universitatborte:

b) Militarperfonen mit Genehmigung ibrer Dilitarvorgefehten, an ihrem jedesmaligen Aufents

c) unfelbfiftanbigen Ramiliengliebern auf ben Untrag bes Samilienhauptes (Batere ober Bore munbes), jeboch nur wenn fie bas 18. Lebensjahr überfchritten haben;

d) Banblungebienern auf ben befondern Untrag ihrer Principale, am Bobnorte ber Letteren.

Shefrauen und Rinder, melde mit ibren Chegatten und Eltern, fowie Dienfiboten . welche mit ibren Berricaften reifen, werben burd bie Paftarten ber letteren legitimirt.

Die Daftarten bleiben allen benjenigen verfagt:

a) welche nach ben beftebenben Gefeben auch bei Reifen im Inlande pagpflichtig finb, jebenfalls ben Sanbwertsgefellen und Gemerbegebulfen ;

b) ben Dienftboten und Arbeitfuchenben aller Art;

c) benen, melde ein Gewerbe im Umbergieben betreiben.

Die Paffarten find nur auf die Dauer eines Ralenderjahres gultig.

In ber außeren Korm berfelben foll bie moglichfte Uebereinftimmung gwifchen allen, bem Dag. fartenvereine angeborigen Regierungen beobachtet werben, insbefonbere muffen biefelben

auf ber erften Geite:

1) bas Bappenfdilb bes betreffenben Staates, 2) bas Ralenberjahr, auf welches bie Paffarte lautet,

3) ben Ramen, Stand und Bohnort bes Inhabers,

4) bie Rirma ber ausfertigenben Beborbe mit ber Damenbunterfdrift und beigebrudtem Giegel ober Dienftstempel, und

5) bie Rummer bes Dagfartenjournals (6. 9),

auf ber ameiten Geite:

6) bas Gignalement bes Inhabers in ben angegebenen 4 Rubriten und

7) beffen Rameneunterfdrift,

fo wie enblich auf bem Ranbe:

8) bie himmeifung auf Die gegen ben Difbrauch ber Paftarten in bem betreffenben Staate beftebenben Strafbeftimmungen (6, 10) enthalten.

Die Befugniß jur Ertheilung von Paffarten fleht allen, jur Ausstellung von Paffen fur bas Austand berechtigten Dolizeibeborben, einer jeben jedoch nur binfichtlich berienigen Verfonen zu. Die innerbalb ibres veligeilichen Begirte ibren mefentlichen Bobnfit haben (f. jeboch 6. 2, Rr. 3).

Den Polizeibeborben wird ausbrudlich zur Pflicht gemacht, bei Ausffellung von Paffarten mit

größter Sorgialt zu Berte zu geben, sich hierbei nach den bier gegebenen Borschriften genau zu achten, insbesondere des Beurtheitung der personilation Juveridfigstet und bei Ausstüllung der in §. 5 angegebenen Rubriften bes Signalements mit möglichter Borsicht und Genausseitz zu versähren und namentlich auch etwa vorhanden, "besondere Kennzeichen" bes Empfangers nicht zu übergeben, sonbern auf ber Vollaftet anzueben.

Buwiberhandlungen biergegen werben an ber Beborbe, bie fich folder foulbig macht, mit Ordnungoffrase bis ju gehn Thalern geahndet werben.

6. 8.

Die Bebubr fur eine ausgeftellte Daffarte bleibt wie bieber auf

funf Reugrofden

fefigefeht. Auch find die Formulare bagu ferner blos in ber Regierungekanglei gegen Bergutung bes Preifes von 4 Reugrofchen fur bas Stud gu bezieben.

6. 9

Ueber die von ihr ausgeschulten Paffarten hat jede Poliziebehote ein von den vorgeschriebenen Passournaten abgesondertek, sortlaufendes Berzeichnis zu führen, in welchet Name, Stand und Bodon ort des Empfangere, der Ort seiner Herfunft, wenn diese vom Bodonor verschieben, so wie do oslikandige Signalement und der Tag der Ausstellung einzutragen ist. Die Rummer des Passtantenjournals wird aus for Roberteits der Passater oben zu einer Angelen der Bedarte oden zu einer Angelen der Bedarte oden zu einer der der der Verschieden der der Verschaften der der Verschaften der der Verschaften d

6, 10,

Ieber Misbrauch ber Paflarten, wohin indbesondere, außer ber Fallichung berselben, die Führung einer auf eine britte Person lautendem Karte, die wissentliche Uederlassung ber Leitern Seitend bes Indaders an einen Kadern jum Gebrauche als vollzsisches Legtimandsmittel, oder die fallschliede Beziehnung von Personen als Familienglieder oder Dienstdoten (S. 3) zu rechnen ist, unterliegt, inspection mich nach Beschaffendeit bes Falles, die entsprechanden Bestimmungen des Kriminagsselbuches intretten, einer Gelbstrafe bis zu Kass und ymanig Abaltern oder Geschangssisches zu 14 Kagen.

δ. 11.

Die von den hierzu berechtigten Behorben ausgestellten Paftarten werben in den Gebietstheilen ber tontrabirenden Staaten überall gleichmäßig refpettirt.

Jeber Angehorige eines ber kontrabirenben Staaten, welcher außerhalb beffelben reifet, ohne einen Paf (Banberbuch) ober eine Paftarte zu fübren, bat zu gewärtigen, baß gegen ibn nach ben wegen ber nicht legitimirten Fremben beflebenben Borfchriften verfahren, insbesondere, baß er von ber Weiterreife bis zu geführter Legitimation außerschoffen wirb.

Diese Bestimmung gilt auch von Inlandern bei Reisen im Inlande, odwohl es ihnen im abrigen unbenommen bleibt, den aber ihre Person ersorderlichen Kalls zu fahrenden Ausweis auch auf andere glaubwürdige K. e. als durch Produktion eines Passes der einer Paskarte zu dewirken.

Eine Bifirung ber Paffarten finbet nicht Statt.

6. 12.

In Fallen schleuniger polizeilicher Berfolgung eines verbächtigen Individuums find die Polizeilberum bes einen ber kontabirenden Staaten befingt, die Berfolgung in die Gebiete ber anderen sortzuschen, jedoch nicht um den Berbäckigen selbft zu verhoften, sondern nur um mit Bermeibung eines jeden durch schriftliche Benachichtigung entstehenden Ausenthaltes die nachste Polizeibetdete von dem vorwaltenden Sachverschlinisse sofort mitabild zu unterrichten und zu ber in der Sache erforders lich schrieben Einschreitung aufzusorbern.

Gefenfammlung 1850.

gubrung : Bubrung : 128 tus : 128 tu

#### 6. 13.

Um eine genaue Besolgung ber von ben kontrahtenben Regierungen jur Ausssubschung ber abgeschosen Ukbereinkunft gleichmidig erlassent Bestimmungen über die Ausstellung ber Paskarten mbglicht zu schern, wird chammlichen Bolgischehben zur Pfließ gemacht, bie von ihnen wodermommenen, bei ber Ausstertigung von Paskarten an andern Orten begangenen Berstöße bei Herzoglicher Landeregierung anzurigen, damt biese Begangt zur Arnntnis ber vorgesehten Instanz berjenigen Bestibe gelangen, welche ben Berstoß begangen bat.

Altenburg . am 31. Decbr. 1850.

Bergoglich Sachfifdes Minifterium.

# Repertorium

ber

# Gefes. Sammlung fur das herzogthum Altenburg vom Jahre 1850.

# II. In alphabetifcher Debnung.

| <b>ી.</b>                                                                                                                                                                                                                             | Seitenzahl. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Abfertigungsbefugniffe bes Grofherzogl. Sichf. Steueramts ju Gifenach, Erweiterung berfelben                                                                                                                                          | 48.         |
| Abfertigungsbefugnisse Soshervogl. Sachs. Steueramts in Weimar und bes<br>Fürftl. Schwarzburg. Greenants ju Arnstadt, die Erweiterung beseiben .<br>Abgeschnete, landichstliche, f. landichaftliche Abgeschnete und Wahl.             | 223,        |
| Abgeordnetenwahi jum Bolfshaus, f. Bolfshaus.<br>Abidfung bes Lehngeibs, f. Lehngeiber=Abidfungsgefes.                                                                                                                                |             |
| Abië (ung sintere fenten, die Weschossung der Sachtsgittmation für selbige in den nach<br>dem Gesepe vom 23. Mai 1837 zu dehandeinden Adiösungssachen<br>Abiösung stapitalien, die Jahlung dersitten, f. Lehng elder-Abiösungs geseb. | 203-204.    |
| Abiólungslachen, f. Brálentasionsgebühr.<br>Abiólungsverfahren, einige Abanderungen badei<br>Abichákung des Grundelgenihums, f. Grundelgenthum und Ausführung.                                                                        | 43-46.      |
| Abvokaten, f. Notariatsorbnung und Beweisartikel.<br>Aerzte, f. Schuppodenimpfung.                                                                                                                                                    |             |
| Altenburgische Unterthanen, s. eirchtiche und Schulverhältnisse.<br>Anklagekammer, s. Schwurgerichte.<br>Apotheken, die Einschrung preiodischer Revissonen berseiben                                                                  | 5.          |
| Spotster, Die Seinjurung perconfore norden berioden verlieden und Argneimittettare. Appellationsichriften wiber Enticheibungen ber Antlagetammer, f. Schwurge- richte.                                                                | 3.          |
| Menftabt, Steueramt, f. Abfereigungebefugniffe<br>Megnetmittettape, Abcanberungen in berfelben<br>Mifflen, f. Schwungerichte.                                                                                                         | 218,        |
| Aubitoren, f. Schwurgerichte.<br>Außerturssehung bes Papiergelbs, f. Papiergelb.                                                                                                                                                      |             |
| Musführeung bes Befetes über bie Abichahung bes Grundeigenthums                                                                                                                                                                       | 118-140     |

| <b>B.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seitenzahl. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Baiern, Ronigreich, f. Mebergangeftrage.                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Bauhoig, f. Forftamtegimmerleute.                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Bebra, f. Eifenbahnftrede.                                                                                                                                                                                                                                                  | İ           |
| Bebachungen und Effen, feuergefahrliche, die Befeitigung berfelben                                                                                                                                                                                                          | 73.         |
| Begrabniftaffe gu hermeborf, die Berleihung ber Rechte milber Stiftungen an biefelbe<br>Begrabniftaffe ber Tuchmacherinnung zu Ronneburg, die Ertheilung ber Rechte milber                                                                                                  | 8.          |
| Stiffungen an biefelbe Begrabnigen eine Diffeterinnung ju Schmolin, Die Ertheilung ber Rechte milber Stiffungen an biefelbe                                                                                                                                                 | 55.         |
| Begrabniftaffe, f. Kranten und Begrabniftaffe. Belleibungeaufmanb, f. Schubftinge.                                                                                                                                                                                          | 103—104     |
| Berichtigung, f. Drudfehlerberichtigung.<br>Beurfundung ber Bereibungeaften, f. Bereibung eaften.                                                                                                                                                                           |             |
| Beweisartitet über Progefigefcichte, bereits jugeftandene und liquid vorliegende Thate fachen, beren Ungutaffigteit                                                                                                                                                         | 205-206     |
| Bezirtsablöfungskommiffare, f. Pråfencationsgebühr.<br>Bezirtsäkzzen, f. Apocheken.<br>Bler, untegabrigss, in Klashen, bessen Preis, f. Blerfialchen.                                                                                                                       |             |
| oler, untergarginger, in Ballyen, verfen preis, f. Sterflachen.<br>Bierflachen und Gelbei, bas Maß berfeiben.<br>Bier chant, f. Wintelfchanten.                                                                                                                             | 141-142     |
| Biatternimpfung, f. Schuppodenimpfung.                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Bonitieung bes Brundeigenthums, f. Grundeigenthum.<br>Branntweinschant, f. Wintelschänken.<br>Bacher, Pausiren.                                                                                                                                                             |             |
| C. Bergl. auch K.                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Shirurgifche Operationen, f. Chloroform und Schwefelather.<br>Shioroform und Schwefelather, die Anwendung desseheichteugischen Operationen<br>Zonsfeription, f. Mitiatiorfilche und Miticaledienst.<br>Zurrentlabungen in Abissungssachen, f. Präsentationsgebühr.          | 8-9.        |
| D.                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Dader, f. Bebachungen.<br>Deurschoftererich icher Postverein, f. Postcorotdnung.<br>Dienspflich igkeit, f. Militairpflicht und Militairdienst.<br>Deuckfebler-Berich tigung im 8, 45 bes provisorischen Gesetzes über die Einführung<br>von Schwugerichen vom 24. Mitg 1849 | 7-8.        |
| Drudfaden, f. Paufiren,<br>Durchgange, und Durch forftungeflode, f. Staatemalbungen.                                                                                                                                                                                        | 7-0.        |
| E.                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| ibe, f. Bereibungsaften.<br>lingangsgoli vom Buder und Sprop, f. Bolttarif.                                                                                                                                                                                                 |             |
| Eisenbahnen, f. Paftarten.<br>Eisenbahnstrede von Eisenach nach Bebra und umgetehrt, beren Freigebung fur ben                                                                                                                                                               |             |
| Transport übergangefteuerpflichtiger Gegenftanbe                                                                                                                                                                                                                            | 147-148.    |

| Elfenberg, f. Borfduftaffe.                                                      | Seitengabl. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Eifenad, f. Abfertigungebefugniffe und Gifenbahnftrede.                          |             |
| Entzieben ber Staateburgerrechte, f. faateburgerliche Rechte.                    |             |
| Erlaubniffcheine fur umbergiebenbe Gewerbtreibenbe, f. Gewerb fteuer.            | 1           |
| Effen, f. Bebachungen und Teuereffen.                                            | i           |
| ellen, I. Debadungen und Benerellen.                                             |             |
| ₹.                                                                               |             |
| Relbmeffer, f. Beometer.                                                         | ł           |
| Reuereffen, gewohnliche, beren gefehliche Beite                                  | 105-106     |
| feuergefahrliche Bebachungen und Effen, f. Bebachungen.                          | 100-100     |
| Binangtollegium, f. lanbicaftliche Beifiger.                                     |             |
| Rinenaperioben bee Lanbes, bie Dauer berfeiben                                   | 146.        |
| Alofe, f. Sheitholafible.                                                        |             |
| Kladtlinge, politifde, f. Unterftabungebeitrage.                                 |             |
| flurguge, beren Aufbebung                                                        | 217-218     |
| forftamtegimmerteute im Gaal Eifenberger Rreife, beren Begablung                 | 203,        |
| Forfte und Jagbbeamte, f. Jagbicheine.                                           |             |
| Breie Gemeinben, f. Conn. und Beftragefeier.                                     |             |
| Freiwillige, f. Militairpflicht.                                                 |             |
|                                                                                  |             |
| <b>S.</b>                                                                        |             |
| Saftwirthe, f. Bierflafden und Seibel und Bergnugen,                             |             |
| Bebuhren bei Rurrentladungen, f. Prafentazionegebuhr.                            |             |
| Bemeinben, f. Geometer.                                                          |             |
| Gemeinimpfungen, f. Schuspodenimpfung.                                           |             |
| Geometer, Die benfelben bei Ausfuhrung bes Patentes vom 11. Juni 1845 von ben    | -           |
| Gemeinden ju gemahrenden Leiftungen                                              | 48.         |
| Berechtfame, f. Dopothetenglaubiger.                                             |             |
| Berichtliche Beurfunbung von Bereibungsaften, f. Bereibung fatten.               |             |
| Berichtshof, f. Schwurgerichte.                                                  |             |
| Befdmorene, f. Schwurgerichte.                                                   |             |
| Befegeevorichiage, f. Initiative.                                                |             |
| Bewerbffeuer berer, Die ein Bemerb im Umbergleben betreiben                      | 107-108     |
| Bemerb - und Perfonalfteuer, bas bieruber erlaffene neuere Gefet                 | 13-40.      |
| Bewerb. und Personalfteuer, bie Beffenung ber Entrichtungetermine fur felbige im | 55.         |
| Bognig, f. Borfchuftaffe.                                                        |             |
| Brafenthal, f. Uebergangeftrafe.                                                 |             |
| Grenggeichen, f. Flurguge.                                                       |             |
| Grundeigenthum, bie Abichabung beffelben                                         | 111-140.    |
| Brundeigenthum, Inftruttion ber Rommiffare gur Abichabung beffelben              | 151-200     |
| Grundfteuer. und Sppothetenmefen, f. Geometer und Grunbftudevergeich.            | 200         |
| Grunbftudebienftbarteiten, beren Abibfung, f. Abibfungeverfahren.                |             |
| Grunbftudegerechtfame und Bertaufchungen, f. Dopothelengtaubiger.                |             |
| Grundftudevergeioniffe und Ueberfichtetarten, bie Berftellung und Inftand-       |             |
| haltung berfeiben                                                                | 51-54.      |
| Grund: und Biebfteuer, Die Aufbringung berfeiben von Pfarr. und Schuigrunbfluden |             |

| <b>55.</b>                                                                                                                                                                 | Seitengahl. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Danbel mit Lefeholg, f. Lefeholg.                                                                                                                                          |             |
| Daufir en mit Budern und Drudfachen und bas Sammeln von Subscriptionen auf bergleichen, Ginschärfung und resp. Erläuterung ber Bekanntmachung vom 24. Oftober 1836         |             |
| Daufiren Gewerbtreibender, f. Gewerbsteuer.<br>Dagarbfpiel, Einschärfung ber begüglich beffelben beftebenben Berbote                                                       |             |
| Deimathicheine, bie Biltigleit ber von Auslandern beigebrachten<br>Deimathicheine, bie Legalitat ber von Unterthanen bes Großherzogthums Sachfen : Bei-                    | 5.<br>72.   |
| mar belgebrachten<br>Dermeborf, f. Begrabnifflaffe.<br>Deffen, f. Eisen bahnftrede.                                                                                        | 205.        |
| ola, f. Lefebola.                                                                                                                                                          | 1           |
| Dolgabgabe, f. Forstamtegimmerleute.<br>Dolgsioße, s. Scheitholgsioße.                                                                                                     |             |
| bolglefen, f. Staatswalbungen.                                                                                                                                             |             |
| olgungen, f. Staatsmalbungen.                                                                                                                                              |             |
| dufbeschalagsschute, die Erichtung einer solchen in der Residenzstadt Attenburg.<br>Dufschmiedegesetlen, s. Putbeschlagsschute.<br>Oppothekbehorden, Kabiosungsinteressen. | 201-202     |
| oppothetenglaubiger, bie Berudfichtigung berfetben bei Bertaufchung von Pertinential.                                                                                      |             |
| grunbfiluden, Ergangung bes biesfalls unterm 5. April 1849 erlaffenen Patents .                                                                                            | 6.          |
| 3.                                                                                                                                                                         |             |
| agdpoligeigefes, bie Emanirung eines neuen                                                                                                                                 | 78-86.      |
| lagbpolizeigefet, Einscharfung bes &. 17 beffelben, f. Bilbpret.                                                                                                           |             |
| agbicheine, f. Sagbpolizeigefeb.                                                                                                                                           |             |
| agbicheine, bie Ausffellung berfelben                                                                                                                                      | 104-105.    |
| mpfen ber Rinber, f. Schutpodenimpfung.                                                                                                                                    |             |
| im pfigengniffe, f. Couppodentimpfung.<br>nitative, lanbflanbifce, bei Gefebeborfchlagen, eine Abanberung bes bezüglichen Gefiges vom 21. Ottober 1848                     | 145.        |
| nftruttion fur ble Rommiffare jur Abichahung bes Grundeigenthums, f. Grunde eigenthum.                                                                                     |             |
| urlebiltion saus cauf dungen, f. Spoothelenglaubiger.<br>urlebiltion everhaltniffe, f. Lehnes und Jurisbiltion everhaltniffe.                                              |             |
| R. Bergl. auch C.                                                                                                                                                          |             |
| affenfcheine, f. Papiergelb.                                                                                                                                               |             |
| inder, f. Schuppodenimpfung.<br>irchliche und Schulverbattniffe berjenigen Parochieen, ju welchen Konigl. Gach-                                                            |             |
| fifche und Dergogl. Altenburgifde Unterthanen gehoren, ben blericher mit ber Krone Sachen abgeschoffenen Reges                                                             | 206-213     |
| ommiffare jur Abichagung bes Grundeigenthums, f. Grundeigenthum.                                                                                                           |             |
| ranten - und Begrabnigtaffe ber vereinigten Maurers und Steinhauergefellen in Stadt und Amesbegirt Roba, Die Ertheilung ber Rechte milber Stiftungen an biefelbe           | 201.        |
| turbeffen, f. Elfenbabnfirede.                                                                                                                                             |             |

| £.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seitenzahl         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Lanbesbank, f. lanbschaftliche Beisser. Lanbschaftliche Abgeordnete, f. Wahl. Lanbschaftliche Abgeordnete, f. Wahl. Lanbschaftliche Abgeordnete, Eriduterung bes S. 30 bes die Wahl berfelben ber treffenden Besche wom 3. August 1850 Lanbschaftliche Beisser der Willenstellung sieder Lanbschaftliche Wahlbegiste, f. Wahl. Lanbschaftliche Wahlbegiste, f. Wahl. Lanbschaftliche Wahlbegiste, f. Wahl. Lanbschaftliche Wahlbegiste, f. Antiative. Legitimation, f. Ablösungsinteressententen. Legitimation, f. Ablösungsinteressententen. Legitimation, f. Ablösungsinteressententen. Lenbschaftlichungsgese vom 17. Januar 1850, einige Zusüche und Abänderungen ubmiseben | 221—222            |
| Lehne und Auciediellen ederhaltniffe, ben mit der Krone Sachfen abgeschlichen Bertrag jur Begulftung ber an ben vollerfeitigen Landesgrengen vortommenden ge- michten Lehne und Jurisdirtionsverhaltniffe. Leftungen an Geometer, Cometer. Leftungen an Geometer, Gometer. Leftsbeig, Arvoto bes handels mit solchem. Lubmigsburg, f. Rebengollamt. Lubmigsburg, f., Arebengollamt.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 214—216<br>101—102 |
| M. Mas der Bierfiaschen und Seidel, s. Bierflaschen.<br>Maurergesellen in Stadt und Amtsbegirt Roba, f. Kranten. und Begrabnis.<br>kasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Meiningen, Sprigethum, f. Uebergangsstelle.<br>Meiler bei, , Spartaffe, Wrickelle, Borfchuftaffe, Begrabnistaffe und<br>Milbe Siffrungen, f. Spartaffe, Borfchuftaffe, Begrabnistaffe und<br>Militalrayt, f. Militalripfildt.<br>Militalrayt, f. Militalripfildt.<br>Militalrbien ft, Ertidrung über ben Eintritt in demfilden Siten der den Wiffenschaften<br>sich wöhmenden jungen Leute<br>Militalrpfilcht, die Abdinderung und beziedentlich Ertäuterung einiger Bestimmungen<br>des detreffenden Geseste vom 24. Januar 1849<br>Militalrungen und Patrouillen, die Bestynisse berfelden                                                                                    | 10.                |
| N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Rebengollamt I. ju Lubroigsburg im Konigreich Burttemberg, Die Aufhebung beffeiben<br>Rotariatsord nung, Einschaftung der Besolgung berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 206.<br>150.       |
| D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Dhftbaumpflanzungen, f. Raupen.<br>Desfen, f. Bebachungen und Feueröffen.<br>Desterreichischer Postverein, f. Postrarordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |

| Dperationen, dirurgifche, f. Chloroform und Comefeiather.<br>Drbinarprojeffacen, f. Beweisartitel. | Seitengahl. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>.</b>                                                                                           |             |
| Pachtvertrage, f. Jagbpolizeigefes.                                                                |             |
| Papiergelb, die Außerkurssehung besselben                                                          | 103.        |
| Parodicen, gemifchte, f. firchliche und Schulverhaltniffe.                                         |             |
| Daftarten, bie Ginführung neuer                                                                    | 219.        |
| Paftarten, bie Musftellung und ben Gebrauch berfelben                                              | 223-226     |
| Pag- und Frembenpolizei, f. Paffarten.                                                             |             |
| Patrouillen, f. Militairmaden.                                                                     | 1           |
| Pensionen, f. Wittwens und Waisenpensionen.<br>Personalfleuer, f. Gewerds und Personalfleuer.      | 1           |
| Perfonenvergeichniffe, f. ftaateburgerliche Rechte.                                                |             |
| Pertinentialgrunbftude, f. Dopothetenglaubiger.                                                    |             |
| Pfarrgrundftude, f. Grund, und Biebfteuer.                                                         | 1           |
| Posned, f. Steuerreceptur Posned.                                                                  |             |
| Politifde Bludtlinge, f. Unterftubungebeitrage.                                                    |             |
| Pofireifenbe, f. Paftarten.<br>Pofitarorbnung und ben Deutsch: Defterreichischen Pofiverein betr.  | 57-72.      |
| Pofiverein, beutich ofterreichischer, f. Pofitarordnung.                                           | 5/-/2.      |
| Prafentationegebuhr fur Kurrentlabungen in ben von ben Begirteabiofungetommif.                     |             |
| faren ju behandeinben Abiofungefachen                                                              | 107.        |
| Provotationen, f. Ablofungeverfahren.                                                              |             |
| Progefordnung, f. Rotariatsordnung                                                                 | 1           |
|                                                                                                    |             |
| Q. R.                                                                                              | 1           |
|                                                                                                    | 1           |
| Rauchfange, f. Bebachungen und Feuereffen.                                                         |             |
| Raupen, Ginicharfung ber wegen beren Bertitgung erlaffenen Borfdriften                             | 9.          |
| Realtaften, beren Ablofung, f. Abtofungeverfahren und Lehngelber: 26.                              |             |
| lolungegefet.<br>Rechftreu, f. Staatemalbungen.                                                    |             |
| Rechte, ftaateburgerliche, f. ftaateburgerliche Rechte.                                            |             |
| Reinertrageberechnung bee Grundeigenthume, f. Grundeigenthum.                                      |             |
| Reifenbe, f. Paftarten.                                                                            |             |
| Rentamter, f. Lebngelber-Ablofungegefeb.                                                           |             |
| Revifionen ber Apotheten, f. Apotheten.                                                            |             |
| Rindvieh, f. Staatswalbungen.<br>Roba, f. Kranten, und Begrabniftaffe.                             |             |
| Ronneburgifche Zuchmaderinnung, f. Begrabniftaffe.                                                 |             |
| Rubenjuder, f. Bolltarif.                                                                          | }           |
| Ruben ber ftaateburgerlichen Rechte, f. ftaateburgerliche Rechte.                                  |             |
|                                                                                                    | 1           |

| G.                                                                                                   | Seitenzahl. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| · .                                                                                                  |             |
| Saal: Eifenberger Rreis, f. Forftamtegimmerleute.                                                    |             |
| Saalenfloße, f. Sheitholgfloße.                                                                      |             |
| Sachlegitimation, f. Ablofungeintereffenten.                                                         |             |
| Sachfen, Ronigreid, f. Soublinge, Poftcarordnung, firchliche und Soul:                               | 1           |
| verhaltniffe und Lehne, und Juriebittioneverhaltniffe.                                               |             |
| Sadfen Beimar, f. Beimathicheine.                                                                    |             |
| Sachfen Beimarifches Steueramt ju Beimar, f. Abfertigungebefugniffe                                  |             |
| Sadfifde Unterthanen, f. firchtide und Schulverbaltniffe.                                            | 1           |
| Sachwalter, f. Motariateordnung und Beweisartitel.                                                   | 1           |
| Sammlungen fur politifche Stuchtlinge, f. Unterftugungebeitrage.                                     | 1           |
| Sattlerinnung ju Schmölln, f. Begrabniftaffe.                                                        | 1           |
| Schafvieb, f. Staatemalbungen.                                                                       | 1           |
| Sheibenfchiefen, f. Bergnugungen.                                                                    | 1. 3.4      |
| Scheitholyfiofe, herrichaftilche, auf ber Caale                                                      |             |
| Schentwirthe, f. Bierflafden und Geibel und Bergnugungen.                                            | 1           |
| Bomiebegefellen, f. Dufbefchlagefcule.                                                               | 1           |
| Schmölln, f. Spartaffe und Begrabniftaffe.<br>Schablinge, ber Bekleibungsaufwand far felbige         | 50.         |
| Schulgrundstude, f. Grunds und Biebfteuer.                                                           |             |
| Soulverhaltniffe, f. firchliche und Soulverhaltniffe.                                                | 1           |
| Souspodenimpfung, Ginicharfung ber Borfchrift bezüglich bes Impfens ber Rinber                       | 49-50.      |
| Souppodenimpfung, die Abanberung einer in f. 7 ber Berordnung vom 14. Jun                            |             |
| 1847 enthaltenen Bestimmung                                                                          | 73-74.      |
| Somariburgifdes Steueramt Arnftabt, f. Abfertigungebefugniffe.                                       | 1           |
| Somefelather, f. Chloroform.                                                                         |             |
| Sowurgerichte, Abanberung einiger Beftimmungen bes bezüglichen proviforifchen Ge                     | .1          |
| febes über bie Einführung berfelben vom 24. Darg 1849                                                | 1-2.        |
| Comurgerichte, Erlauterung ber 66. 22 und 49 bes proviforifchen Gefebes über bie                     |             |
| Einführung berfelben vom 24. Dars 1849                                                               | 49.         |
| Somurgerichte, Abanberung mehrerer Beftimmungen bes vorftebend ermabnten Gefebes                     | 109-111     |
| Somurgerichte, f. Drudfeblerberichtigung.                                                            |             |
| Beibel, f. Bierflafden.                                                                              | 1           |
| Beilerinnung ju Comolin, f. Begrabniftaffe.                                                          | 1 -         |
| Sonn - und Befttagefeier, Ginfcharfung ber bieferhalb ergangenen Berorbnungen .                      | 7.          |
| Spartaffe in Somolin, Die Ertheilung ber Rechte milber Stiftungen an biefelbe                        | 4.          |
| Spartaffe in Deufelmis, die Berleihung der Rechte milber Stiftungen an Diefelbe                      | 56.         |
| Spezialtommiffare, f. Ablofungeverfahren.                                                            | 1           |
| Spiele, verbotene, f. Dagarbfpiel.                                                                   | 1           |
| Staartaften, beren Aufftellung, f. Raupen.                                                           |             |
| Staateburgerliche Rechte, Die Entziehung und bas Ruben berfeiben wegen begange<br>ner Berbrechen ic. | 75-78.      |
| ner Betotegen it                                                                                     |             |
| wegen Berlufts ober Rubens berfeiben aftiv und paffir mablunfabig find                               | 149-150     |
| Staatemalbungen, Schub vor Befrevelung berfelben                                                     | 74-75       |
| Staatemalbungen, f. Lefeholy und Borftamtegimmerleute.                                               | 1           |
| Steinbauergefeilen in Stadt und Amtsbezief Roda, f. Rranten. und Begrab.                             | 1           |
| niftaffe.                                                                                            |             |
| Steueramt ju Gifenach, f. Abfertigungsbefugniffe.                                                    | 1           |

| Steueramter ju Beimar und Arnftabt, f. Abfereigungsbefugniffe.<br>Steuerausichreiben auf bie erfte Buffe bes Jabres 1851                    | Seitengahl. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Steuerreceptur Posned, bie Ertheilung ber Befugnif gur allgemeinen Uebergangefchein-                                                        | 220-221     |
| Erledigung an biefetbe                                                                                                                      | 10.         |
| Steuertermine, f. Gewerb- und Personalsteuer,<br>Stiftungen, milbe, f. Sparkasse, Borschuftasse, Begrabniftasse und Kran-                   |             |
| ten . und Begrabniftaffe.                                                                                                                   | 1           |
| Streu, f. Staatswalbungen.                                                                                                                  |             |
| Strobe und Schindelbacher, f. Bebachungen.                                                                                                  |             |
| Stubirende, f. Militairdienst.<br>Substriptionsammeln, f. hausiren.                                                                         |             |
| Sprop, f. Bolltarif.                                                                                                                        |             |
|                                                                                                                                             |             |
|                                                                                                                                             | 1           |
| ₹.                                                                                                                                          |             |
|                                                                                                                                             |             |
| Tangvergnugungen, f. Bergnugungen.                                                                                                          |             |
| Zarordnung, f. Präfentationsgebühr und Beweisartitel.<br>Tettau. f. Uebergangsstraße.                                                       |             |
| Thuringifder Boll: und Banbeleverein, f. Abfertigungebefugniffe unb                                                                         |             |
| Elfenbabnftrede.                                                                                                                            | 1           |
| Difchlerinnung ju Somolin, f. Begrabniftaffe.                                                                                               | l           |
| Triftbefugnif in Walbungen, f. Staatswalbungen.<br>Tuchmacherinnung zu Ronneburg, f. Begräbnistasse.                                        |             |
| Endung der innang in gentuebarg, fe Deftenanibenfie.                                                                                        |             |
| u.                                                                                                                                          |             |
|                                                                                                                                             |             |
| Mebergangefdein . Erlebigung, f. Steuerreceptur Doened.                                                                                     |             |
| Uebergangeftenerpflichtige Begenftanbe, f. Gifenbabnftrede.                                                                                 |             |
| Uebergange ftrage, die Berftellung einer folden zwischen Ludwigstadt und Tettau im Ronigreich Baiern und Grafenthal im Bergogthum Meiningen | 148.        |
| Meberfichtetarten, f. Grunbftudebergeichniffe.                                                                                              | 140.        |
| Umbergiebenbe Bemerbtreibenbe, f. Gewerbfteuer.                                                                                             |             |
| Unterfuchungen, f. Schwurgerichte.                                                                                                          |             |
| Unterftubungsbeitrage, bie Sammlung folder                                                                                                  | 11-12       |
| Urfunden, f. Motariatsordnung.                                                                                                              |             |
| 23.                                                                                                                                         |             |
| బ.                                                                                                                                          |             |
| m                                                                                                                                           |             |
| Berbrechen, f. staatsburgerliche Rechte.<br>Bereibungsakten, beren gerichtliche Beurkundung                                                 | 141.        |
| Bergnugungen, offentliche, bie Abanderung einiger Bestimmungen bes Manbate vom                                                              |             |
| 17. Juli 1835                                                                                                                               | 143-144     |
| Berluft ber faatsburgerlichen Rechte, f. faatsburgerliche Rechte.                                                                           |             |
| Bertaufdung von Pertinentialgrunbfluden, f. hopothetenglaubiger.<br>Bieh, f. Staatswalbungen.                                               |             |
| Biebftener, f. Grund: und Biebftener.                                                                                                       | 1           |

| m                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geitengab  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bogsle und Scheibenschießen, f. Bergnügungen.<br>Boltehaus des zu berufenden ersten Parlaments, die Mahl der Abgeordneten zu demselb<br>Boltsversammiungen, s. Sonn- und Testragsseiser.                                                                                                             | m 2.       |
| Bollmachten, f. Rotariatsordnung.<br>Borfduttaffe ju Eisenberg, die Betleihung der Rechte milder Stiftungen an diefelb<br>Borfchuftaffe ju Gößnig, die Betleihung der Rechte milder Stiftungen an diefelbe                                                                                           | 11.<br>47. |
| W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Baden, f. Militairwaden,<br>Babi ber Afgeorbneten gum Bolfshaus, f. Bolfshaus.<br>Bahi lanbfdaftider Aggeorbneter f. tanbidaftilde Abgeordnete.                                                                                                                                                      | 91—100     |
| Babibezitke, landschaftliche, f. Wabl.<br>Wahlperioden, Dauer deficken, f. Wabl.<br>Wahlrechte, Bertulf berfelben, f. Kaatsbürgerliche Rechte.<br>Waldungen, f. Staatswaldungen und Erfebolg.                                                                                                        |            |
| Meimar, Greuramt, f. Abfertigungsbefugniffe.<br>Beimarifde Untertbanen, f. Deimathideine.<br>Bilbpert, Binfadrfung ber in Bejug auf ben Bertauf beffeiben beftebenben gefehlich<br>Borfauften                                                                                                        | m 147.     |
| Wildfchaben, f. Jagbystizeigefes.<br>Wintelfdenten, Berdot befeiben<br>Wiftenscheren, bie benfeben flo widmenben jungen Leute, f. Milltairdienst.                                                                                                                                                    | 142.       |
| Wittwen- und Wassensensteinen, deren Ausjahlung<br>Wärttemberg, f. Rebenzollamt zu Eudwigsburg.<br>Wundärzter f. Schuhpockenimpsung.                                                                                                                                                                 | 222.       |
| x. y. z.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Beugendereidungen, f. Bereidungsätten.<br>Elmmerleute, f. Korftamtsjimmerleute.<br>Bollamt, f. Rebengoliumt.                                                                                                                                                                                         |            |
| Solltarif, die Boll. und Setweriche vom Buder und Sprop für ben Beitraum vo<br>1. Erptember 1850 bis babin 1853<br>3. 11. und Bondelsverein, f. Elfenbahnstrede und Uebergangestraße.<br>Boll: und Breneramter, f. Abfertigungsbefugniffe, Rebengollamt zu Lui<br>wigaburg und Etwurreceptur Bobned. | 56.        |
| Bolle und Steuerfage, f. Boiltarif.<br>Buder, f. Bolitarif.                                                                                                                                                                                                                                          | 1          |